Nr. 236. Mittag = Ausgabe.

Siebenundfünfzigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Montag, den 22. Mai 1876.

## Dentidland. 0. C. Landiags-Verhandlungen.

9. Situng des Herrenhauses (vom 20. Mai).

Um Ministertische Graf zu Gulenburg, Achenbach, Gebeimrathe

11 Uhr. Am Ministerlische Graf zu Eulenburg, Achenbach, Geheimräthe Bablmann, Delacroix, Schastehn, d. Brauchisch u. A.

Die Gesentwülse betressend 1) die Ablösung der den Kirchen, Pfarren, Küstereien und Schulen zustehenden Holzabgaben im Gediete des Regierungbezirks Wiesbaden und in den zum Regierungsbezirk Rassel gehörigen dormals großberzoglich bessischen Gedietstheilen; 2) die Beseitzung einzelner tirchtichen Abgaben und Leistungen für Schulz, Communalz und Armeuzwecke werden in der dom Abgeordnetendause beschlössenen Fassung angenommen. Zwar dat die Commission, welche den zweiten der beiden Entwürse durchberathen bat, in § 2 die Wiederbertsellung der Regierungsdorlage dorgeschlagen und damit sich sür die Beidehaltung der Absgaben bon tirchlichen Begrädnissen don Goster und dem Regierungscommisson dem Aribunalpräsidensen don Goster und dem Regierungscommission dem Aribunalpräsidensen don Kleisten und mit Rücklich auf die sinanzielle Tragweite einer Ausbedung der Uhgaben von kirchlichen Begrädnissen des Eivilitandsgesetzes und eine blose Forderung der Gerechtigkeit die Beschlässe des Abgeordnetenhauses berritt, welche eine einsache Consiequenz des Eivilitandsgesetzes und eine blose Forderung der Gerechtigkeit sien Beschlängen des Civilitandsgesetzes und eine blose Forderung der Gerechtigkeit sien, indem die Schulen dei Begrädnissen sah uhr andentsichen Abssimmung mit 38 gegen 34 Stimmen derworsen, so daß es bei dem Borslaute der Abgesproductenhausses bei dem Borslaute der Abgesproductenhausses der den Abrichtung mit absgegen 34 Stimmen derworsen, so daß es bei dem Borslaute der Abgesproductenhausses bei dem Borslaute der Abgesproductenhausses der den Abrichtung mit absgegen 34 Stimmen derworsen, so daß es bei dem Borslaute der Abgesproductenhausses der Abgesproductenhausses der den Abssimmung mit absgegen 34 Stimmen derworsen, so daß es bei dem Borslaute der Abgesproductenhausses der Abgesproductenhausses der Absimmung mit absgegen 34 Stimmen dervolleibt. ber Commission. Derselbe wird hierauf in namentlicher Abstimmung mit 38 gegen 34 Stimmen verworfen, so daß es bei dem Bortlaute der Abgeordnetenhausfaffung berbleibt.

ordnetenhausjanung derdieldt.
Es folgt der Bericht der Justizcommission über den Gesetzentwurf, betrefsend die Einführung der Kreikordnung dom 13. December 1872 in den Grafschaften Wernigerode und Stolberg. In der Generals discussion erdält zunächst das Wort
Berichterstatter Dr. Dernburg: Das Geset dom 13. December 1872 batte im § 181 die Einführung der Kreikordnung in den Grasschaften. Die Bernigerode und Sielder einem besonderen Gesetze dorbertalten. Die Staateregierung ift in Folge beffen in Unterhandlungen mit dem Grafen gu Stalteregertung ist in Holge bessen in Unterpandlungen mit dem Grafen zu Stolderg eingetreten und ist dieser ihr zugleich mit der Erklärung entgegengesommen, daß er zu jedem Berzichte bereit sei, der zum Woble des Landes ersorderlich sei, aber seiner Familie souldig sei, nicht jede Mitwirtung dei der Wahl der Beamten aufzugeben. Dieses Desiderat wurde den der Resgierung sür dillig erachtet und ist darausdin mit dem Grafen zu Stolderg ein Bertrag abgeschlossen, der dem in der vorigen Session dorgelegten Geses au Grunde lag, das im Abgeordnetenhause zu Ungunsten der grässlich Stoldergen Rechte wesentlich amendirt wurde und scheiterte, weil eine Einigung dwischen heiden Käusern des Landtages nicht zu erreichen mar. Die Regies zwischen beiben Hausern bes Landtages nicht zu erreichen war. Die Regiestung legte nun in dieser Session einen neuen Entwurf vor, in dem wieder das Absgeordnetenhaus das dem Grasen erwähnte Recht strich, einen Bertreter in den Kreisausschuß zu mählen. Dieser so amendirte Entwurf ist der und sieht dorschaft der Deutschung, das die Bewohner der Grasschaft wegen der ihnen zu Theil gewordenen Regierung unglücklich sind, wenn sie auch nicht in allen Bunkten glücklich sind, namentlich nicht in der Wahl ihrer Bertreter (Heitersteit). Wir glaubien aber für den, wenn auch amendirten Entwurf eintreten zu müssen, weil dei den gegenwärtigen Berdältnissen die Einführung der Kreisordnung ein erhebliches Bedürfniß ist und der Wunsch, dem Grasen Stolberg mehr Rechte zu erhalten, keine Aussicht auf Erfolg hat. Der Verstrag der Regierung mit dem Grasen legt uns auch keinen Zwang in dieser Michtung auf; nicht er, sondern der S 189 der Kreisordnung ist die Grundlage unserer Beschlässe.

Doudechant den Erse vorliegende Entwurf bezweckt, die grässich swischen beiben Saufern bes Landtages nicht zu erreichen mar. Die Regie

Dondechant v. Bigleben: Der vorliegende Entwurf bezweckt, die gräflich Stolberg'iden Landesboheits- und Grundberrlichteitsrechte im Wesentlichen umzugestalten oder ganz zu beseitigen. Dies ist nach zwei Richtungen bin nicht unbedenklich. Daß in einem constitutionellen Staate der Liberalismus nicht unbedentlich. Daß in einem constitutionellen Stoate der Liberalismus eine Kartei, welche die Fortentwickelung des historisch Gewordenen und die Erbaltung alles Lebensfähigen in demselben fordert, in der Minorität zu erhalten such, ist begreislich. Berderblich aber ist es, wenn man eine solche conservative Partei ganz mundtod zu machen oder zu bernichten sucht. Dies muß aber über kurz oder lang geschehen, wenn man den Adel der Geburt und des Bestiges aller seiner politischen Borrechte zu berauben trachtet. Diese Grundsählich nicht einmal im Jadre 1848 zur undedingten Anerkennung gelangt, und der borliegende Entwurf läßt sich eigentlich nur mit der radicalen Ausbedung der gräslich Stolberg'schen Gerechtsame in Parallele stellen, welche dei der Einverleidung der Grasschaften in das Königreich Westfalen stattzand. Wer darüber noch in Zweisel sein konnte, der wird durch die historischen Vorrechte des hohen Abels mit einem Hohn und einer Berachtung gesprochen worden, die mich und diese Musdruck geben, als wenn wir gegen das Geses stimmen.

bas Gefet ftimmen.

Regierungs Commissar Seheimrath b. Brauchitsch: Die Staatsregies rung war sich bewußt, daß sie möglichst die begründeten Rechte des Grasen Stolberg zu achten dabe; sie konnte aber auch nicht berkennen, daß die Beswohner der Frasschaft Unterthanen Seiner Majestät seien und ihre Ansprücke auf gleiche Behandlung mit den übrigen Bewohnern der Monarchie den grästichen Rechten entgegentreten. Sie kann den mit dem Grasen abgesschlossenen Recessen deshalb nicht die Bedeutung beilegen, wie der Borredner; denn sie erachtet eine baldige Regelung der Berbältnisch sie den notwendig. Die dom Grasen ernannten Schulzen haben schon sehr sie erachtet nehr, weil die Bedölkerung dennächt andere selbst zu wählen erwartet. Dem Grasen mehr Rechte zu belassen, als der Gesehntwurf es thut, war der Regierung in Folge der entschiedenen Haltung des Absgeordnetenhauses nicht möglich, der Gras winsche auch nur, das him eine Mitwirkung dinschilich der Ernennung den Kreisbeamten gelassen werde. In dieser Richtung giebt ihm der Entwurf nicht unwesentliche Rechte. Auch der Grassschlassen sehre seine Industigen sinds der Auch der Grassschlassen sehren gelassen Franktung ber Korfen siehen Industa der Rechte. Auch der Grassschlassen sehren gelassen Franktung von Kreisbeamten gelassen werde. In dieser Richtung giebt ihm der Entwurf nicht unwesentlichen Indalis der In deser Richtung giebt ihm der Entwurf nicht unwesentliche Rechte. Auch der Graf selbst ist von der Nothwendigkeit des wesentlichen Indals der Borlage überzeugt. Die Regierung hosst danzch gleichzeitig die in der Grafsworden ist, weil die Bevölkerung, troß der ihr von dem Grasen erwiesenn dielsaden Poolithaten, des Bewustseins entbehrte, gleich den übrigen preußischen Unterthanen des Bewustseins entbehrte, gleich den übrigen preußischen Unterthanen behandelt zu werden.
Grunde entgogen, das wohlerwordene Pridatrechte nicht durch öffentliche Nechtsacte ohne Zustimmung des Berechtigten beseitigt werden könnten. Eine nicht entbehrlich, denn er erhalte seinerlei Zwang zur Einsührung der Kreisstung.

winister des Innern Graf zu Eulenburg: Die endliche Regelung der gräflich Stolberg'schen Berdältnisse lag im Interesse nicht nur der Regierung und der Stolberg'schen Bedältnisse lag im Interesse nicht nur der Regierung und der Stolberg'schen Bedölkerung, sondern ebenso des Grafen selbst. Die Regierung ist sich entschieden dewußt, daß sie Nichts versäumt hat, daß sie das ernsthafte Bestreben gedadt dat, den Grafen in seinen Ehrenrechten zu erdalten. Und wenn ich auch nicht zu einer positiven Erklärung ermächtigt din, so glaube ich doch, mich keiner Läuschung dinzugeden, wenn ich behaupte, daß der Graf es dorziehen würde, seht dieses Geses angenommen, als durch eine Ablehnung weitere aussichtstlose Berhandlungen fortgeführt zu sehen. Oberbärgermeister Becker (Dortmund) erklärt sich ebenfalls für die Vorlage, und hosst, daß durch die Einsührung der Kreisordnung gerade jenes Mithebagen gegen den Grafen Stolberg, don dem der Commission gesprochen, beseitigt werden werde. Dasselbe sei übrigens weniger der grässichen Ressierung, als den pietissischen Elementen zuzuschreiben, die sich mit Vorliede in Wernigerode niedergelassen und die meisten Unterschriften zu der bekannten

Wissbehagen gegen den Grasen Stolberg, don dem der Commissar gesten und der Gescheitigt werden werbe. Dasselbe sei übrigenes weniger der grässichen Resgierung, als den pietsstischen Glementen auzuschreiben, die sich mit Borliebe in Bernigerode niedergelassen und die meisten Unterschriften zu der bekannten Kundzebung für die "Kreuzzeitung" und gegen den Fürsten Bismard geskunden. Die rege Beibeiligung des regierenden Grasen am össenklichen Kocken und der Borlage einen wird, der bordage einen wird, der bordage einen wird, der bordage einen wird, der bordage einen michten und der Borlage einen wird, der bordage einen wird, de

Flachbem ber Referent noch einmal versichert, das die Annaome des Gesetzes die einzige Aussicht zu einem einigermaßen befriedigenden Abschluß der Sache diete, auch einen Eingriss in Gerechtsame pridatrechtlicher Natur gar nicht enthalte, wird die Generaldiscussion geschlossen und in der darauf solgenden Specialdebatte zunächst § 1 in namentlicher Abstimmung mit 54 gegen 37 Stimmen angenommen; mit derselben Mehrheit hierauf auch die

übrigen Paragraphen und das ganze Geset.
Dieran schließt sich die zweite Berathung des Gesetzentwurss, betressend die Uebertragung der Eigenthums= und sonstigen Rechte des Staates an Eisenbahnen auf das Deutsche Reich.

Graf gur Lippe glaubt wiederholt barauf aufmertfam maden gu muffen, Graf zur Lippe glaubt wiederholt darauf ausmerssam machen zu müssen, daß eine Uedertragung der Eisenbahnen an das Reich nur dann Aussicht auf günstige Ersolge haben könne, wenn sämmtliche Bundesstaaten sich dazu entsichlössen. Dies zu erreichen, sehle es der Reichsregierung an jedem Mittel. Dazu komme, daß die Kosten der Reichs- und Staatsbahnen direct dem Steuerzahlern zur Last sallen, Pridatbahnen durchaus nicht, und die letzteren schon aus diesem Grunde nicht ganz von der Hand zu weisen seine. Sei die Uebertragung einmal ersolgt, so sei es eine Täuschung, zu hossen, daß der preußische Staat noch künstig Localbahnen zu dauen unternehmen würde. Die Beaussichtigung der Bahnen werde keineswegs durch den eingeschlagenen Weg erleichtert, vielwehr trete das Keichseisenbahnamt einsach an die Stelle Die Beaufsichtigung der Bahnen werde keineswegs durch den eingeschlagenen Weg erleichtert, dielmehr trete das Keichseisenbahnamt einsach an die Stelle des preußischen Handelsministers — sonst bleibe Alles deim Alten. Oder der Crfolg sei der, daß der preußische Handelsminister wegen der ihm fortvauernd obliegenden Beaufsichtigung der klustig zu dauenden preußischen Staatsbahnen in Opposition gegen die Reichsregierung treten werde, was die größten Unzuträglichkeiten erzeugen müßte. Es sei ein Irrihum, zu glauben, daß nach Annahme der Borlage, nach vertrauensvoller Ermächtigung der Regierung, die diesen Entschließungen frei sei. Nachher werde es sich nicht um das Princip, sondern unr um den Preis handeln. Nicht aus Mißtrauen zu den Munistern, nein, nur aus Miktrauen in die Sache müße er

necht und das Plinistern, nein, nur aus Mistrauen in die Sache musse er gegen die Borlage stimmen.

Handelsminister Dr. Achenbach: Es hat mir die Ansicht durchaus fern gelegen, daß der Vorredner sich bei seinem Botum don anderen als rein sachlichen Moliven leiten ließe; trob seinen Betungssührungen aber kann ich wein feldens Allesbeil über ihr nur aufrecht erhalten seine Solukmorte ich mein früheres Urtheil über ihn nur aufrecht erhalten, seine Schlußworte find nicht in Uebereinstimmung mit seinen früher geäußerten Gründen. Früher bestimmte ibn der Umstand, daß durch den Uebergang der Staatsbahnen die finanziellen Interessen der Einzelstaaten ichwer geschädigt werden könnten, heute empsieht er den Uebergang, wenn er nur von sämmtlichen Bundesstaaten unterstützt werde. Es wird immer gefragt, warum geht dem gewinnen sein. Es muß dabin konmen, das das Reich die Aussicht über die Cisenbahnen direct und unmittelbat bekommt, daß das künstige Reichseisenbahngesetz seinschahngesetz seinschahn bei Aussich ihre bei Einschahn ihre bei Einschahn ihre bei Aussich ihre bei Einschahn ihre Beich i

Samit werden auch die Gegner diese Gesess einbernanden jein. Liegt es aber denn im preußischen Interesse, sich den Besitz seiner Bahnen zu ert balten, und nicht vielmehr durch Beseitigung dieses Steins des Ansiches durch Uebertragung seiner Bahnen, dem Ariche seine Aufgabe zu erleichtern? Der Borredner besindet sich jedenfalls im Irrthum über die Intentionen der Borlage, insosen er glaubt, daß in Jutunit der preußische handelsminister, neben dem Reiche, die preußischen Privatbahnen beaussischen Reicht, des Arich Abernahm diese Aussichtsechte des preußischen Staates werden auf das Reich übergeben. Wäre es anders, so wäre das allerdings ein unleidlicher Zustand. Das liegt nicht entsernt in der Absicht der Staatsregierung, mit dieser Borlage eine Pression auf das Reich oder irgend Jemand auszuüben. Sie batte aber das

Graf b. Zieten-Schwerin tann bem unbedingten Lobe, welches ber Reichstanzler bei ber ersten Berathung ber Borlage ber Reichspost gezollt, nicht beistimmen, benn trog vielsacher Remonstrationen sind zahlreiche Bostftationen eingegangen, ober burch bloge Boft-Agenturen erfest worben, welche bie Briefe nur einmal täglich und zwar so nach ben Stationen beforbern, baß 3. B. ein Brief bon einem Orte bes Ruppiner Kreises nach dem anderen burchschnittlich 3 Tage braucht. (Bort!) Etwas gunftiger ift die Bosverbin-bung swischen ber Stadt Ruppin selbst und einem benachbatten Orte Reglin, welche burch zwei etatsmäßige Reichsposthunde aufrecht erhalten wird. (Große heiterkeit.) Dieselben haben freilich neulich ben Ernst ihres Umtes und die Bost außer Acht gelassen und haben in dem Walde, den sie passiren mußten, Jagd gemacht. (Heiterkeit.) Warum haben unsere Beschwerden bei der Reichsposiverwaltung keinen Erfolg? Weil unsere Gegend zu arm ist: sie bringt bem Deuischen Reiche nichts ein, und barum tann auch bas Reich nichts für sie thun! (Zustimmung rechts.) Treten Sie unsere Bahnen dem Reiche ab, und dann sehen Sie zu, wie Sie für die armen Landestheile noch Bahnen erhalten werden. Wir werden dieselbe Antwort bekommen, welche uns heute die Reichspostverwaltung ertheilt. (Beifall rechts.)

v. Knebel-Döberig ist zwar ein eifriger Unhänger bes Staatsbahnsspiems und würde bem Erwerbe sämmtlicher Pribatbahnen und der mit diesem Schritte zu erzielenden Beseitigung alles "Schwindels" gern zustimmen, zwischen Staats= und Reichsbahnen sei aber ein principieller Unterschied, benn Reichseisenbahnen haben, beiße fich bon Babenfern, Baiern und Burtembergern regieren laffen, und soweit gebe sein nationales Bewußtsein und sein nationales Berständniß noch nicht.

Baron b. Senfft-Bilfach: Meine Herren, ich werbe Ihnen fagen, was ber Erfolg biefes Gesetzes sein wird. Die Matadore ber Borse werden babei Millionen berdienen — und wenn Sie bas wollen, so stimmen Sie

tratie einzuschlagen hat, wenn sie sich den Einstuß erhalten will, der ihr vers möge ihres Grundbesiges gebührt.

Baron d. Sensft:-Pilsad: Ich erinnere an die Zusagen, die uns einst der Jahren dier gemacht wurden, daß man sich mit den Retchsunmittelbaren in gütlicher Weise einigen werde. Damit ist seiner Zeit auch — und wie sich meine — mit gutem Ersolg begonnen worden, ich habe wenigstend nicht gebört, daß die Berhandlungen jemals gescheitert wären. Die Herren mögen Schwierigkeiten gemacht haben — das war aber höcht achtbar von ihnen, denn wer nicht die ihm don seinen Allivordern überkommene Familienordnung zu erhalten bestrebt ist, den muß ich auf's Tiesste beklagen. Sie mögen nicht alle meiner Meinung sein, m. H., aber hübsch sied das nicht! Ich werde gegen das Geses simmen.

Rachdem der Referent noch einmal bersichent, daß die Annahme des Geses die einzige Aussicht zu einem einigermaßen befriedigenden Abschule Beutrungsgen – und nicht mit Unrecht, denn die Eintaation erinnert lebbaft an die Borte des sterbenden Balentin in Goethe's "Faust": "Erkt singet Du mit einem an, dann kommen ihrer mehre dran!" Der Redunt in Goethe's "Faust": "Erkt singet Du mit einem an, dann kommen über mehre dran!" Der Redunt in ber ersten Beinam 11." Der Redunt in Goethe's "Faust": "Erkt singet Du mit einem an, dann kommen über mehre dran!" Der Redunt in Goethe's "Faust": "Erkt singet Du mit einem an, dann kommen über mehre dran!" Der Redunt in Goethe's "Faust": "Erkt singet Du mit einem an, dann kommen ihrer mehre dran!" Der Redunt in Goethe's "Faust": "Erkt die Mennem an, dann kommen ihrer anberen fünget Du mit einem an, dann kommen ihrer mehre dran!" Der Redunt in Goethe's "Faust" "Erkt Du mit einem an, dann kommen ihrer nichten schlicht mit einer Erwöberung auf die in der Directionen der Erwöber Durction ber Beite Du mit einem an, dann kommen ihrer mehre dran!" Der Redunt in Goethe's "Faust" "Erkt Du mit einem an, dann kommen ihrer nichten Benere und schlicht mit einer Erwöberung auf die in den Borten Benere under Erwöben Bene Auge befinden sich noch zwei andere meiner Collegen, und die dier falarirten Mitglieder der Direction beziehen nur ein ihrer Thätigkeit entsprechendes Gehalt. Ich muß daher in meinem und meiner speciellen Collegen Namen, sowie in dem dieler anderer mir bekannten Directionsmitglieder, den dom Fürsten Bismard beliedten Bergleich unseres Einkommens mit Botschafters ausficknet zurückneten

Fürsten Bismard beliebten Bergleich unseres Einkommens mit Botschaftergehältern entschieden zurückweisen.

Sandelsminister Dr. Achendach: Ich muß nur auf eine Bemerkung des Borredners zurücksommen, die mich in Erstaunen gesetzt hat, daß nämlich der Eisenbahnbau, namentlich der Brivatbahnen, durch diese Botlage, wenn ich recht derstanden habe, ins Stocken geratben werde. Ich glaube wirklich, wenn der Borredner sein Urtheil noch einmal prüft, wird er mir zugeben, daß diese Borlage damit nicht entsernt in Zusammenhang gedracht werden kann. Nach den Erschrungen, die ich gewonnen habe, steht diese Borlage nicht im geringsten im Zusammenhange mit den Landes-Calamitäten.

Als Freund der Borlage macht schließlich Oderbürgermeister Becker (Dortmund) darauf ausmerssam, daß ein Berwersen des Gelebes alle weiteren Berdandlungen der Staalsregierung mit den Reichsbehörden abschneiden müsse. Zu einem solchen Resultate liege aber um so weniger Beranlossung dor, als die deutsche Bolitit unserer Regierung sich bisher durchaus bewährt habe, und die Freunde des Reiches es nicht unbeachtet lassen dürsten, daß alle preußischen und außerpreußischen Particularisten sich entscheen ablehnend verbielten.

berhielten. Graf Briihl bersichert, er sei ein treuer und aufrichtiger Freund bes beutschen Reichs (Heiterleit links) und werde darum gegen ein Geses stimmen, das Uneinigkeit zwischen ben beutschen Fürsten und Staaten herborzusen müsse. — (Die beiden Paragraphen des Gesetzes werden genehmigt und bierauf das Gesetz im Ganzen in namentlicher Abstimmung mit 60 gegen

31 Stimmen angenommen.)
Das haus bertagt sich hierauf um 3% Uhr bis Montag 11 Uhr. (Geseh betreffend die schlesischen Lehne, Diöcesangeseh, Synodalordnung.)

## 60. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 20. Mai.

11 Uhr. Um Miniftertifche Geb. Rathe Berrfurth, Rothe, Landforftmeifter Ulrici u. A

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Berathung des Gesetzentung betreffend die Dedung der für die Beiterführung und Bollendung der Bebra-Friedlander Eisenbahn ersorderlichen

Geldmittel.

Abg. b. Benda: Diese Borlage, in welcher die Regierung einen nachsträglichen Credit von 2,100,000 Mark verlangt, wird einer ernstlichen Schwiesrigteit im Hause wohl nicht begegnen. Ich kann zu ihrer Unterstüßung mittheilen, daß bei der sehr eingehenden Prüsung, die in der Budgetcommission über die lausenden Credite statigefunden, sich herausgestellt hat, daß wir mit alleiniger Ausendme der Berliner Stadisdau in Bezug auf die Tisendahren bei einer des Bedieners aus erweiten bekannten bei Welten der

Abg. Schmidt (Stettin) weist barauf hin, daß bei gemeinsamer Borslegung einer Städtes und Gemeindeordnung auch der zur Berathung stehende Gesesentwurf in jene beiden Borlagen hätte ausgenommen werden können, so daß es keines weiteren Specialgesehrende die Auch die Städtesordnung den 1853 und 55 enthält schon hierüber eine Bestimmung. Beruht der Wohlstand des Staates auch auf dem Wohlstande der Gemeinden und letzterer sehr häufig auf dem Ertrage des Gemeindewaldes, so ist die Gehaltung und gute Bewirthschaftung des letzteren um so mehr in's Auge zu fassen, als die Gemeindewaldung nicht blos der gegenwärtigen Generation fassen, als die Gemeindewaldung nicht blos der gegenwärtigen Generation zugehört, sondern die Substanz des Waldes einen gewissen Charakter indeledilis bewahren muß. Die meisten Gemeindewaldungen sind jedoch derschwunden, in anderen ist es sehr licht geworden. Nicht selten sind die bestehenden Holzungen kaum einen Büchsenschuß der breit, doch haben manche nicht entsernt in der Abstätt der Staatkregierung, mit dieser Borlage eine Ktädte als rühmliche Auknahmen, wie Görlig u. a., sich einen noch ans Peissen der einen Rückelnis, sich in der erbetenen Ermächtigung zur lebertragung der Bahnen einen Rückelt für ihre künstigen Unterhandlungen zu sichern. Sie ist aber allerdings auch der Meinung, daß, wer dieser Borlage zustimmt, auch damit dem Principe derselben seine Zustimmung giebt.

Eraf d. Lieten Schwerin kann dem undedingten Lobe, welches der Reichskanzser dem die Gesehrt und Wartender und dieser Schwerin kann der Abstätzer dem die Gesehr der enthält den Keim sur einen Bahzenden noch ans siehen Maldenigen aus dem Gemeindeholze gedeckt und außerdem Principe derselben seine Zustimmung giebt.

Braf d. Lieten Schwerin kann dem undedingten Lobe, welches der Reichskanzser der die Verschlage einer die der auszuhlen. Der Redner empfiehlt, die Borlage einer nicht beistimmen, denn trot vielfacher Remonstrationen sind zahlreiche Vollen, um diesen auszuhlen. Der Redner empfiehlt, die Borlage einer das vollenden Walden und Warme in den Witeliedern und Warme in der Gesehren und die Verschlage einer die vollenden Vollenden Walder und Warmen werden beispielsweise sin Stadt alle Communalausgaben aus dem Gemeinbeholze gebeckt und außerden Vollen Walder und der Verschlage gehr nicht aber als rühmlichen Walder und kannten wei einen Balvelie Weile das eine Stadt alle Communalausgaben aus dem Gemeinbeholze gebeckt und außerden Vollen Walder und der Großen Vollen vollen der Gesehrt und außerden vollen der Geben vollen vollen Vollen Walder und Vollen Walder und Vollen Vollen Walder und Vollen Vollen Vollen Vollen Walder und Vollen Volle besonderen Commission bon 14 Mitgliedern gu überweisen.

Abg. Ridert: 3ch tann mich ber Borlage in ber bom herrenhause beschlossenen Fassung nicht auschließen, insbesondere ist auch für mich der § 8 durchaus unannehmbar. Ich erkenne an, daß der Gesetzgeber das Recht hat, den Privateigenthümer und die Gemeinde zu zwingen, daß sie nicht Dinge unternehmen, die dem öffentlichen Interesse schaften Aber es dürsen einer kleinen Corporation nicht folde Pflichten auferlegt werden, die naturgemäß nur von größeren, leistungslähigeren Berbänden erfüllt werden können. Ich will nicht ohne Weiteres, wie das hier im § 8 geschieht, den Bezirksrath darüber entscheiden lassen, ob eine Gemeinde eine uncultivirte Flade aufzusorsten bat. Es beist zwar, dies soll geschehen nach Maßgabe ber Leistungsfähigkeit, aber das ist ein ganz bager Ausbruck, beffen Besbeutung festzustellen unmöglich bem Bezirksrath überlassen werden kann. Der 3med biefes Paragraphen tann nur baburch erreicht werben, baß man

die Sache dem Staat oder der Provinz zur Aussilbrung überträgt. Dem Antrage auf Ueberweisung an eine besondere Commission schließe ich mich an. Regiczungscommissar Geh. Rath Rothe: Ich balte mich zu der Mitteilung für verpslichtet, daß der Minister für die landwirthschaftlichen Angeegenheiten gu feinem Bedauern berbindert ift, bier beute anwesend gu fem,

ba er gestern Abend eine kurze Dienstreise antreten mußte. Abg. Graf Matuschka: Wenn man sieht, wie unzwedmäßig und plans los diesenigen Forsten, von denen die Borlage handelt, bewirthschaftet werden, so tann man die letztere nur als eine sehr ersprießliche willtommen beißen, weil sie in nationaiökonomischer hinsicht bocht sruchtbar wirken muß und weil sie das Bermögen der betressenden öffentlichen Anfalten und der Ge-

weisung an die Competenzcommission balte auch ich aus dem angeführten

Brunde nicht für räthlich.
Nachdem sich die Abgg. b. d. Red und Schellwig gleichfalls für die Ueberweisung ser, eine besondere Commission ausgesprochen, ziehen die Abgg. Lauenstein und Osterrath ihre entgegenstehenden Anträge zurück und wird die Borlage an eine besondere Commission den 14 Mitgliedern verwiesen.

Das Haus tritt dierauf in die dritte Berathung des Gesehenwurfs, der tressend die Teschäften des Staates.

The Der Gegeroldskate nimmt zuräckt das Mort

Seignisprasse. Das Wort, ohner mis die Steint ohlen, der das Germitet, hildimäßige Ermeffert bis Beamten ein. Soll etwa in die Ete einer solchen Eigen: Dann wird der Agen: Dann wird der Agen: Dann wird der Agen: Dann wird der Agen: Dann wird der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese berückte Kreichen weben? Dann wird der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese berückte Kreichen der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese die die in deutschen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese der Verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 16. Mai 1815 ist unter diese verlighen Proclamation vom 1 gestellt haben. Dann sollte man bort die boppelte Erichäfissprache beseitigen, burch dieses Ceses werben aber nur jene Unauträglichkeiten in die anderen Landestheile Wertragen. In den sechs Jahren meines Wirtens als Staats-Anwalt in Oberschlessen in einem Bezirk von 210,000 Seelen ist mir keine einzige in pokaischer Sprache abgefaßte Eingabe übergeben worden. Daraus fceint mir icon berborzugeben, daß § 2 einem prattifchen Bedürfniß nicht entspricht. Die Folge ber Annahme bes § 2 wird bagegen gerade die sein, baß ber-

artige Cingeben gemacht werben; aus bem "Ronnen" wird die Regel werben. Benn Gie in § 10 nicht concedirt haben, bag eine banifche ober polnische Wenn Sie in § 10 nicht concedirt haben, daß eine danische oder polntiche Uebersehung der Gesehsammlung erscheine, so dursen Sie den § 2 auch nicht annehmen. In den Reichslanden bestand vor Sinsührung der deutschen Sprache als Geschäftssprache eine dreischrige Uebergangszeit, der § 3 dieses Gesebes sezt eine zwanzigiährige Uebergangszeit fest. Ich denke, das müßte genügen; was darüber ift, ist dom Uebel. Im § 150 des Gerichtsberfassungszesebes hat die Justizcommission sestgesebt: die Justizsprache ist die deutsche; dieses Reichsgeseb wird den § 2 ausbeben, wozu also auf kurze Zeit ibn einz

führen? Ich werbe gegen ibn ftimmen und bitte Sie, dasselbe zu thun. Abg. d. Tempelhoff: Obwohl ich gegen verschiedene Bestimmungen vieses Gesetzes Bedenken habe, so werde ich doch für dasselbe stimmen, um den ans der doppelten Geschäftssorache in Bosen entspringenden Unzuträglichfeiten ein Ende ju machen. Es ift ein Borgug ber beutschen Ration, baß fie Alles durch Sefetz zu regeln sich bestrebt. Wenn ich dem Gesetz zufimme, so richte ich dabei an die Regierung die Bitte, dasselbe mit aller möglichen Milve zu handhaben, weil nur dadurch der polnischen Opposition und Agitation die Gelegenheit genommen wird, sich auszubreiten. Der Minister des tation die Gelegenheit genommen wird, sich auszubreiten. Der Minister des Innern hat neulich die Neußerung des Abg. Kantak, daß die Polen sich als Staatsbürger des Deutschen Reiches betrachteten, mit Freuden begrüßt. Mir wurde ich barin ben erften Schritt gur Berfohnung ber Nationalitäten erbliden.

Abg. b. Biergbinsti: Die Germanifirungsbestrebungen treten bier nicht in der Jorm den Ministerialrescripten und willtürlichen Gesehesinterpretationen, sondern in der Jorm eines Gesehes auf, das das Broduct traffer Ignoranz der Thatsachen ist. Wir fühlen darin den hohn des Siegers gegenzüber dem Besiegten, den Uebermuth eines sich hoch überschäßenden Culture elementes; schlimmer konnten nicht die hinterwäldler in Amerika bon ben Andianern behandelt werden. Wenn Sie von unserer Entwickelung, unserer Sprache und Literatur Kenntniß hälten, so würden Sie nicht leiden, idaß Ihnen ein solcher Gesehentwurf vorgelegt wird. In den Jahren 1814 und 1815 wurde unter europäischer Garantie für uns ein Zustand geschaffen, ber Ihren ein solcher Gesehentwurf vorgelegt wird. In den Jahren 1814 und beite der Borredner freilich mehr Stund gehabt, in leidenschaftlichen Auss des Gesehentwurf verprösenter Gate der Auftand geichaftlichen Bundes wird unter autopäischer Gate ein Auftand geichaft, das Geseh ein voch aber mit einer größeren Gade der Kritit das Geseh ein Beren das Gesen der Beren das Gesen der Reindeungen in der Neilung zu unterwerfen. Ich frage Sie nun alle: hat der Redner auch verprösentirte. Dieser Zustands in der Neilung zu unterwerfen. Ich frage Sie nun alle: hat der Redner auch verprösentirte. Dieser Zustands in der Verlichten gegen bei des Bersahrens ein der Gesehen verdigen der Gate eine größere Mindlichkeit des Bersahrens ein der Gesen der Gesehen verdigen der Gate eine größere Mindlichkeit des Bersahrens ein der Gesehen verdigen der der Gesehen verdigen der Gate der Abener auch verdigen der Gate der Abener der Kritit das Geseh einer Besehen von das Gesen der Kritit das Geseh einer Besehen von der Mehren der Bersahrens und Gerichtsen Der Gese ein unt einer größeren Gabe der Kritit das Geseh ein er Berbener auch ver Kehner Bersahrens von der Bersahrens nicht die Gesen der Bersahrens nicht der Gesehen verdigen der Gesehen verdigen Gesen der Kritit das Gesen der Kritit das Gesen der Bersahren Best der Redner Abener von der Kehner auch der Bersahrens von der Gate der Gesehen Verlägen der Gesehen Verlägen der Gesehen von der Kehner gesehen von der Kehner gesehen von der Kehner gesen bei bestellt der Bersahrens von der Kehner gesehen von der Kehner von der Kehner gesen beite Bersahrens von der Kehner gesen beite bestellt der Bersahrens von der Kehner gesehen von der Kehner gesen beite ber Bersahrens von der Kehner gesehen von der Keiner Be Namen ein trauriges Zeugniß ausstellen und für die Zultunft ein gefähre liches Präjudiz schaffen. Beseitigen Sie aus dem Staats- und Bölkerrecht das Element des Nechtes, so schaffen Sie einen Zustand der Bergewaltigung, der sich leicht gegen Sie wenden tann. Die preußische Geschichte freilich ist eine Geschichte ber Beraubungen. (Unrube.) Den Opfern Ihre Erobe-rungspolitif juzumuthen, ihre Sprache aufzugeben, ist vom Standpunkt ber Kumanität eine Monkrostität, die dem Berfasser des Gesegnentwurses die einverleibt wurden. In die Gemeinder den Die große Mehrzabl der holnischen Geschamtsthe ins Geschet treiben sollte. (Unruhe.) Die große Mehrzabl der polnischen Bevölkerung vorsteht das Deutsche nicht; es wird also die lebers wucherung der Winkelden nicht; es wird also die lebers wucherung der Winkelden nicht; es wird also die lebers wucherung der Winkelden nicht; es wird also die Geschen Geschamtsthe ins Geschen der die Dant foulbig waren für die Boblibaten, mit benen man uns überhauft; Die Dreiftigfeit und ber Chnismus tonnen nicht weiter geben. Staatsbertrage mit Fußen treten, Die feierlichsten toniglichen Busagen nicht zu beobachten und au berlangen, daß wir die Sand bes Eindringlings fuffen, das ift gu ftart. Wir find mohl an Bieles gewöhnt, aber gu biefer Gemeinheit werden wir und nie erniedrigen.

Daß die deutsche Breffe folche Bumuthungen an uns ftellen tann, machen vie Schriften von Butte, Renter und Rasch erklärlich. Sie haben wohl gesagt, das Beseg gehe zu weit, und haben einige abschwächende Amendements gestellt, aber den Muth hat Niemand gehabt, zu sagen: der Geserntwurf ist unmoralisch und schlecht und muß deshalb abgelehnt werden. Man fage boch offen beraus, baß wir ein fur die homogenitat bes Staatswesens hinderliches Element bilden und ausgerottet werden muffen. Dazu haben Sie fich nicht bekannt, auch aus Schamhaftigkeit nicht bekennen wollen, ober Sie haben Alles gethan, um biefes Biel gu erreichen. Wir traumen nicht bon amferer Unabhangigfeit, aber wir munichen diefelbe, benn bas ift die logische Folge unserer geschichtlichen Entwidelung. Thaten wir anders und sprachen wir anders, so wurden wir uns und unsere Traditionen berleugnen. Wir tonnen uns nur barüber wundern, daß uns Graf gu Gulen: burg Gefühle hat unterlegen wollen, bon benen wir nie geträumt baben. Sat er der Welt Sand in die Augen streuen wollen, wir wollten und mit unserem Loose aussidenen? Staatsburger in seinem Sinne sind wir nicht und werden es nie sein, wohl aber Staatsangehörige und preußische Unterthanen, die gegen die Berletzung ihrer Nechte protestiren und das Recht haben, zu berlangen, daß die ihnen garantirten Rechte geachtet werden. Benn unsere Namen unter dem Commissionsbericht stehen, wogegen wir proteftirt baben, fo bedeutet bies nur, daß wir an ben Commissionsbergtbungen beilgenommen haben, aber nicht, daß wir uns mit ben Beichluffen einber-Wenn Gie nicht wollen, daß das Breugen beigelegte Spitheton eines Rechtsstaates zu einer Jronie werben soll, so mussen Sie gegen bas Geset stimmen. Doch thun Sie, was Sie wollen, wir werden immer sagen: Die Rechte ber Bolen sind unberjährbar! (Beifall bei ben Bolen.)

Geb. Rath Serrfurth: Ich muß dagegen protestiren, daß der Borredner ich mir anzunehmen erland das Geset das Product krasser Ignoranz der Thatsacken nennt. Die Regiesung unterschäft keinekwegs die Tragweite des Gesetzes, aber seine Trag: Geschlechts ist. (Beisall).

Abg. Frb. b. Hereman: Diesem lehieren Antrage kann ich mich nicht anschließen. Das Competenzgeset ik, in der Commission bereits so gut wie burchberathen und es bieße die Plenarberathung und dant das Zustander bennen des so bochwickigen Gesess verzögern und erschweren, wolltev wir die Competenzbestimmungen dieser jedenfalls untergeordneten Borlage derstelben Commission überweisen. Die neu zu wähle abe Commission wird der polnischen Sprache als Geschäftssprache kerisst. Der Gedrauch der polnischen Sprache in Haus und Kriche, in Literatur und Bresse wird durch diese Tesen und kerissten der polnischen Sprache als Geschäftssprache werden auszusühren.

Abg. d. Benn sogar der Bergewaltigung die Rede gewesen ist, so ist das der zu tragische Auffangung für einen Erstwurt, der nur die bekrisst. Der Gedrauch der polnischen Sprache in Haus der ihr die disherigen Brivilegien der polnischen Sprache als Geschäftssprache werden auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesege aufgehoben werden. Sie beruhen auf Gesegen und können durch Gesegen Brivilegien der polnischen Grahen Genach der ihr das der ihr d Rormirung eines reichlich bemeffenen Uebergangsitabiums genugenben Spiel

raum, um localen Berhältnissen Rechnung zu tragen. Das Geseh will nicht vie Kränkung des Rechts einer fremden Sprache, sondern die Wahrung des Rechts der fremden Sprache, sondern die Wahrung des Rechts der deutschen Sprache. (Beisall.)

Abg. Dr. Aegidi: Ich glaube, daß es in der Geschichte der Parlamente kein zweites Beispiel giedt, wie den Vorgang, den wir heute dier erlebt haben. Derartige Beleivigungen sind innerhald einer Volksdersammlung kanm jemals der Majorität ins Gesicht geschleudert worden, wie es heute geschehen ist. Die unerschütterliche Kube, mit der Sie Neukerungen mitangehört haben. jemals der Majorität ins Gesicht geschleubert worden, wie es heute geschecht ist. Die unerschütterliche Ruhe, mit der Sie Aenkerungen mitangehört haben, wie, um nur zwei zu wiederholen, "Dreisligkeit und Chnismus", die den Reduern dieses Hauses vorgeworfen wurden, und zweitens eine Charafteristrung unserer daterländischen Geschichte als eine Geschichte don Beraubungen. Die Ruhe, mit der das hohe Haus derartige Insulten hingenommen hat, entspricht unserer Stellung in der Welt und gereicht unserem Bolte zur Chre; denn wir sind, Gottlob! ein starkes Bolt und dem Starken gebührt Großmuth. Es mögen nur die Herren, die eine solche leidenschaftliche Sprache, die unter uns nicht heimisch ist, beer einsühren wollen, sich beraewissen. das ist. Die unerschütterliche Ruhe, mit der Sie Aeußerungen mitangehört haben, wie, um nur zwei zu wiederholen, "Dreistigkeit und Cynismus", die den Ben Prinzip die Ben Ben ich kireng durchgesührt sehe. Ben I das Brinzip ausspricht: das Deutsche ist die ausschließliche Geschäftsbrache, so darf F 2 vieht sagen: in vringlichen Fällen können schischen, welche in einer anderen Sprache abgesatt sind, berücklichtigt werden — in anderen Borten: das Deutsche ist nicht die ausschließliche Geschäftssprache. Das Bort "können" käft die Bikklur desen, der das Geschäftssprache. Das Bort "können" käft die Bikklur desen, der das Geschäftssprache. Das Bort "können" käft die Bikklur desen, der das Geschäftssprache. Das Bort "können" käft die Bikklur desen, der das Geschäftssprache. Das Bort "können" käft die Bikklur desen, der das Geschäftelen werden? Dann wird der Eine soll den Eingabe "dringlich" geschireben werden? Dann wird der Beamte sagen: Dann mag er das Uedrige and deutsch köreiben, oder es muß zede Eingabe durch den Dolstlingt, sür uns eine fremde Sprache, ist uns eine fremde Sprache, die Sie in deutschen Lauten reden, odgleich das Gelagte deutschlichten.

Staatsregierung ausbrücklich zu danken, daß er die Tonart dieser Angrisse bornehm ignorirt hat. Ich wiederhole: es reizt denn doch eine solche Brosdocation zu der Ausstellung der Parallele zwischen der Haltung, die wir dier heute in der deutschen Boltsbertretung Preußens beobachten und der Haltung, die auf den polnischen Reichstagen gehersicht hat, die ihrerseits deutschredende Elemente als Minorität in ihrer Mitte batten, nachdem sie die Berträge zerrissen, die eine bloke Personalunion von Westpreußen mit Polen begründet datten. Der Staatsstreich von Lublin ist bekannt; Preußen befanden sich seitvem in der Mitte des polnischen Reichstages. Seitdem die Bersonalunion gebrochen war, spielen in dem System der Unterdrückung der deutschen Nationalität in Westpreußen solche Vorgänze in dem polnischen Reichstage eine bedeutende Kolle. Damals wiesen untere Landssele vort die seitliche eine bedeutende Rolle. Damals wiesen unsere Landsleute dort die feierliche Urkunde, das Incorporationspatent bor; es hingen 13 Siegel polnischer Senavoren daran; es machte keinen Eindrud; man blidte berächtlich darauf bin. Die Breußen erinnerten an die beschworenen und nun gerriffenen Ber-

bin. Die Breußen erinnerten an die beschworenen und nun zerrissenen Berträge; als ein Redner auftrat und sagte: "wosür haltet Ihr uns denn eigentslich? sind wir nicht Deutsche? sind wir Masuren? was sind wir? Da rief ihm der ganze polnische Reichstag entgegen: "Polen seid ihr, ihr seid Polen! Polen!" (Hört!)

Es sind jeht 300 Jahre her, als Achatius von Zehmen, der Woiwode von Marienburg, Gott zum Zeugen anrief für die entwürbigende Untersdrüdung, welche sich Polen den Preußen gegenüber erlaubte; Gott möge voch endlich, dewogen durch ihre Thränen und ihr Fsehen, ein Einsehen haben in das den Preußen von Bolen widersahrene Unrecht. Und daran knüpste Achatius von Zehmen die Prophezeiung, es werde künstig ein Geswaltiger über Bolen kommen und mit den polnischen Reichsfreiheiten ebenso versahren, wie Bolen bisber mit den verusisischen Kreiheiten versahren ware. bon Marienburg, Gott zum Bengen anrief für die entwürdigende Unterstrücken, welche sich Bolen den Preußen gegenüber erlaubte; Gott möge brückung, welche sich Bolen den Preußen gegenüber erlaubte; Gott möge boch endlich, bewogen durch ihre Thränen und ihr Felhen, ein Einsehen schalten, ein Broclamation, ein Erigsten Everschaften der gegenüber erlaubte; Gott möge schalten der Breußen der Geiterkeit), eine Proclamation, ein Geigehen schalten in das den Preußen von Bolen widerfahrene Unrecht. Und daran kaben Breußen von Bolen wierfahrene Unrecht. Und daran kaben Behmen die Brophezeiung, es werde künstig ein Gestenkeit), eine Broclamation, ein Erigstungen zu Kolen kaben waltiger über Bolen kommen und mit den polnischen Kreizen kaben der Gesterkeit), eine Proclamation, ein Gestenktüng der Abelen kaben der Bolen können der Bestenktüng der Abelen kaben der Bestägung ist in Erfüllung gegangen. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht! Das verkennen Sie; Sie wollen in die Radore der Geschichte der Gesinnung können wir wohl einen Anlaß nehmen, die Poeten zum Halten areisen, die nichts anderes gestum bat, als Bergeltung gestut. Um so mehr greifen, bie nichts anderes gethan bat, als Bergeltung geubt. Um fo mehr Unrecht üben, bon benen unfere Borfahren Unrecht erlitten haben; benn auch uns könnte sonst eine Bergeltung kommen. Wenn wirklich das Gesetzt ben polnisch Redenden ihre Sprache nähme, wenn es wirklich das polnische Glement im preußischen Staat ausrotten wollte, wenn die Sprache des polsnischen Heichen Saut ausrotten wollte, wenn die Sprache des polsnischen Heichen Saut ausrotten wollte, wenn die Sprache des polsnischen Heichen ein Redner auftreten, wie mein Landsmann Achatius den Zehmen auf dem polnischen Reichstag und ebenfalls zursen: es wird ein Gewaltiger kommen, der an euch vergilt, was ihr an uns thut. Alsdann datte der Borredner freilich mehr Geund gehabt, in leidenschaftlichen Aussdassen, doch aber mit einer größeren Gabe der Kritif das Gesetz einer Bestellen, der Bererale der Kritif das Gesetz einer Bestellen, der Redner auch der Arteile der Kritif das Gesetz einer Bestellen der Kenderungen in der Berwaltungs und Gerichts-Organisation, auch uns könnte fonst eine Bergeltung fommen. Wenn wirklich bas Geset mar ber entscheibenbe : als die polnischen Landestheile bem preußischen Staat

und Ihrer Entruftung barüber ju fein. Beilaufig noch, Ihre Landsleute,

die Polen in Westpreußen, sind gang anders vorgegangen. Ja, meine herren, das verehrte Mitglied, das uns neulich im Namen von Bolen beschwerdeführend entgegentrat, der Abg. d. Lystowsti, ist selbst das lebendige Beifpiel einer Bergewaltigung, einer Ueberflutbung bes farmatifchen Slements über bas Deutschthum. Es ift eine bielleicht nicht allzu befannte Thatsache, daß in Westpreußen von den angesehensten Familien, die polnische Namen tragen, im Grunde genommen höchstens drei bis bier mirklich polni-ichen Ursprungs sind (hört!), mabrend, was unserer Nation nicht gerade nachspen Ursprungs sind (Hort!), während, was unserer Nation nicht gerade nachzurühmen ist, der westpreußische Landadel der Zeiten ein wahres Wettrennen deranstaltet dat, seine glorreichen deutschen Namen mit polnischen zu derstauschen. Es hat sied ereignet, daß Familien, welche die stolzen Namen Hutten und Stein trugen, sich polnisch umgetaust und ihre deutschen Namen derleugnet haben! Ich weiß nicht, ob ich recht unterrichtet din, wenn ich mir anzunehmen erlaube, daß der Herr Abg. d. Lyskowski selbst das Opser einer solchen Berpolonistrung eines angesehenen deutschen Abelsz

Die Belieralbebatte wird gefoloffen. Bie ber Spegialbebatte werben bie §§ 1 bis 3 gleichzeitig jur Discuffion

Abg. Bindtborft (Meppen): Bir baben eben gebort, wie aus ber Geschichte früherer Beiten nachgewiesen murbe: weil uns einft Unrecht ges scheben ift, so mussen wir auch unseren einstigen Bedrängern wieder Inrecht thun. (Widerspruch.) Man hat diese Conclusionen zwar nicht direct gemacht, aber sie standen doch im Hintergrund. In der Geschichte aller Bölter ist Unsrecht geschehen, wir sollten deshalb gerade mit der größten Scrupulosität bemubt fein, es ju bermeiben, irgend Jemandem Unrecht gu thun. Der Abg. mibt jein, es zu bermetven, itgend zemandem unrecht zu toun. Der abged. Tempelhoff hat es als einen Borzug der deutschen Nation hingestellt, daß sie alles durch Gesetz zu regeln wünsche, ich aber sage, es ist ein Borzug der deutschen Nation, daß sie Recht üben will. Aber nicht alles, was im Gesetz steht, ist Recht, man kann vielmehr sagen, das meiste, was in den heutigen Gesegen steht, ist Unrecht. (Zustimmung im Tentrum). Ich die weit davou entsernt, das Recht der deutschen Sprache irgendwo anzusechten, ich liebe meine Muttersprache so sehr, wie irgend einer im Hause; ich wünschte sogar, daß alle Sinwohner dieser Monarchie deutsch sprächen. Über nicht alles, was man wünscht, ist Recht. man municht, ift Recht.

man wünscht, ist Recht.

In hochtonende Reden lasse ich mich nicht ein, ich frage nur, was sind wir den Polen schuldig, gleichviel ob es unangenehm ist oder nicht. Bielen Beamten, die nach Bosen gehen, mag es nicht bequem sein, polnisch zu lernen, und ich wundere mich deshalb nicht, namentlich Staatsanwälte und Kreisserichter unter den Bertheidigern der Borlage zu sinden. Aber nicht das Besqueme ist das Rechte, sondern das geschichtlich Gewordene. Durch Staatseberträge dat sich Preußen verpslichtet, in Posen die polnische Rationalität und Sprache zu erhalten, nicht, wie der Minister sagte, soweit es ihm beliedt, sondern nach Maßgade der Wittel, dem Staate zu diesem Zwede zu Gedote stehen. In der königlichen Proclamation dom 15. Mai 1815 ist unter diesen Mitteln ausdrücklich die Sprache genannt worden. Die Geaner der Bolen

gebung unterliege. (Zustimmung im Centrum.) Das ift nicht mahr, bas beift Revolution predigen in ber Form bes Geseines und ich betrauere mein Baterland, daß bergleichen in ibm geschiebt. Ferner wendet man ein, die neue staatsrechtliche Entwidelung in Preußen, in Deutschland, sowie die Berfassungen ließen bie Busicherungen als unaussührdar erscheinen. Wenn ich auch jugebe, das Vertassungsandes rungen frühere Bestimmungen umandern können, so ist doch keineswegs die Unaussührbarkeit nachgewiesen, im Gegentheil diese Bestimmungen werden bis beute gehandhabt. Man will indirect auf diesem Wege die Germanis bis heute gehandhabt. Man will indirect auf diesem Bege die Germanisstrung der polnischen Landestheile erreichen; ju diesem Zwede ist uns aber die Proding Vosen nicht übergeben worden, sondern um sie als polnisch zu erhalten. Wenn man den Bunsch hat, Posen zu germanistren, so wird man das durch schonenoste Rücksicht viel eher erreichen, als durch Maßregeln, welche das Blut in den Adern der Polen koden macht. Das hindert die Germanistrung. In gewissen Ländern ist es allerdings Sitte, dergleichen Dinge mit Keulen zu erzwingen, aler diese Bersuche sind stets zum Rachteil des Unterdrückers ausgesallen. Ich mache darauf ausmertsam, daß die Ansschweit der Abest über die Birkungen der Bersassung der Ansschweit der Abest über die Birkungen der Bersassung der Constitution der nordbeutschen Kreisen nicht getheilt werden. Nach der Constitutiung der nordbeutschen Versassung hat der Oberpräsibent den Posen ber Bertrage gegen uns anzuhalten, nicht aber die Bertrage unfererfeits gu aber muffen wir Deutsche uns unsererseits buten, daß wir an benen tein brechen. Ein Theil der polnischen Bebollerung bat allerdings auf einem ju mißbilligenben Bege feine Unspruche geltend ju machen gesucht.

3ch befämpfe überall jede revolutionare Bewegung, aber aus einer folden nur den Versuch dazu gemacht. Ich glaube, wir konnen mit ruhigem Gewissen ein Geseh beschließen, welches die Nationalität unserer polnischen Mitbürger achtet und ehrt, trozdem es dem Staate das Recht einräumt, seine Sprache zu reden. Ich darf schließlich noch ausmerksam machen: wenn Sie an frühere Beradredungen und Verträge erinnern — der erste Schritt war der entscheidende: als die polnischen Landestheile dem preußischen Staat

> und des Wohlwollens immer innehalten. Allerdings aber muß ich munichen, daß bei den Berhandlungen, auch wenn man seine Gefühle und seine politischen Ansichten auf das Allerstärkte zum Ausbruck bringt — und das habe ich nie gehindert und werbe es nie hindern — bas man es doch bermeide, immer don Neuem berlevende Ausdrücke, die bistang nicht üblich waren, in unseren parlamentarischen Gebrauch einzusübren. (Lebhafter Beisall.) Abg. Welter: Der Abg. Windthorst hat uns wieder die Sache so bar

Abg. Welter: Der Abg. Windthorst hat uns wieder die Sache so dargestellt, als ob es sich dier um die Ausbedung aller durch das königliche Wort gegebenen Rechte der Polen handle, und er hat damit schon eine Selbstritik an seinen Aussührungen geüdt. Das gegenwärtige Geset bezieht sich durchaus nicht auf die Polen im Allgemeinen, sondern einzig auf die in Bosen Lebenden, also die Angedörigen eines Stückes des preußischen Staates, in dem neben 800,000 Polen 700,000 Deutsche wohnen, und der Staat braucht einsach sein dausrecht, indem er dies Geset zur Durchsührung bringt. Es handelt sich hier durchaus nicht um die Abschaffung der Boltssprache, sondern lediglich um Einsührung der Staatssprache, und ich glaube, der Gesegentwurf in der Fassung der Commission hat sich in

iebem eingelnen Buntt in ben bierfur gezogenen Grenzen gehalten. Benn gewandt. Auf biefe Dinmeblateingabe ift, nach bem , Neuen evangeber Logeordnete Binothorft ben Abgeordneten Megidi fur ben Erfinder bes Unterschieds zwischen Staats und Boltssprache erflart, so ift bies nicht Unterschieds awischen Staats und Bolkssprache erklart, so ist dies nicht richtig. Der Unterschied ist bereits don Bondh gemacht und auch dieser ist nicht der Ersinder, der Unterschied liegt ja jedem Menschen im Blute. Die Volkssprache ist etwas Geheiligtes und in diese darf der Staat nicht eins greisen. Wenn es die Dänen seiner Zeit geihan haben, so resultirt dies als Recht durchaus nicht für Preußen. Aber das geschiedt ja auch mit diesem Geseentwurf nicht. Ich hätte allerdings gewünscht, daß in dielen Punkten mildere Bestimmungen zur Geltung gekommen wären, aber es ist augenzblicksie eine Hochsluth des nationalen Gesüblis. Ueberdies ist ja der Regierung und den Beamten eine gewisse administrative Freiheit gegeben, die ich Sie nur ditten kann, mit der größten Milde anzuwenden. Nach einigen Isten, wenn sich jene Hochsluth berlausen hat, wind ja eine gerechtere Beurtheilung eintreten. Nun hat ein übereifriger Bertheidiger des Brincips, das in dem Gesehe ausgesprochen ist, der Abg. Wachler, versucht, noch die bestehen. in bem Gefege ausgesprochen ift, ber Abg. Bachler, bersucht, noch bie besteben. den milben Bestimmungen ju ftreichen und die Regierung dadurch gur großeren Sarte zu bestimmen. Er grundet diese Forderung auf feine sechsjährige Praxis in Oberschlessen, bat es aber bis jest noch nicht einmal für werth gebalten, die Sprache der dortigen Bevölkerung zu lernen. Machen Sie das Geset, weil es durch den Einheitsstaat geboten ist, aber machen Sie es gerecht und milbe, wenn es so burchgeführt wird, wird es jum Rugen des preußischen Staates gereichen. Weisen Sie die Zumuthungen und Berschärfungen des Abg. Wachler zurud und halten Sie sest an den Commissionsborschlägen. (Beisall).

Abg. Kantad: Der Abg. Wachler hielt es für logisch, nicht zu rechtseren, daß bas Princip dieses Gesetzes in § 2 zu unserem Gunsten eine fleine Ausnahme erleibe. 3d tann ihm barauf erwidern, baß ich mich ersleine Ausnahme erleide. Ich kann ihm barauf erwidern, daß ich mich ersinnere, schon in der Quarta den Saß gelernt zu haben: nulla regula sine exceptione. (Heiterkeit.) Er bewegte sich wiederholt in Prophezeiungen; ich glaube wohl kaum, daß der Abg. Wachter gerade unter die großen Propheten gerechnet werden darf. Er will uns durchaus keine Concession machen; er weiß also nicht, daß wir ein vertragsmäßig garantirtes Recht auf Concessionen haben. Wenn es nach ihm ginge, wäre es allerdings am besten, einen einzigen Paragraphen in das Geset hineinzusezen, welcher lautet: Jeder Pole, der nicht Deutsch spricht, ist rechtlos und wird gehangen.

Die Discuffion wird biermit geichloffen. - Berfonlich bemerkt Abg. bon Die Discussion wird hiermit geschlossen. — Persönlich bemerkt Abg. bon Spbel: Man hat mir berichtet — ich war vordin augenblicklich im Saale nicht anwesend — daß eine Abg. Windthorst mich bezeichnet hat als einen schliechten Historiter, der mit cynischer Gesinnung die Berlegung der Verträge rechtsertige und desbalb sehr übel zur Leitung der Archibe qualificrt sei. Prasident: Der Abg. Windthorst hat das Wort "Gesinnung" hierbei nicht gebraucht; seine Worte lauteten; daß Sie am cynischten die Verlegung der Verträge gerechtsertigt hätten.

Abg. Sybel: Ich in dergleichen Zweisel an meine historische Qualification gewöhnt, aber wenn über Jemansen behauptet wird, daß er die Berelegung don Verträgen in bu ndischer Weise rechtsertige; . . .

Präsident: Dieses Wort dat der Abg. Windthorst nicht ausgesprochen.

lezung von Berträgen in dündischer Weise rechtsertige; ... Präsident: Dieses Wort hat der Abg. Windthorst nicht ausgesprochen. Abg. d. Sybel: Also "cynisch": ich gestehe allerdings, daß ich keinen Unterschied wissen dem griechischen Worte "voor" und dem deutschen Worte "hund" anerkennen kann. Ich erinnere also dem gegenüber einsach daran, was ich in erster Berathung gesagt habe. Ich habe mit keiner Silbe ausgessprochen, daß die preußische Rezierung besugt sei, den wirklichen Inhalt der einst beschlossenen Berträge willkürlich unter die Füße zu treten. Derartiges ist mir nicht in den Sinn gesommen. Ich dabe ausgesührt, daß von allen den Behauptungen, die die Herren aus jenen Proclamationen heraußlesen, in dem wahren Text dieser Verträge und Broclamationen kerauslesen, in dem wahren Text dieser Verträge und Broclamationen kerauslesen, in dem wahren Text dieser Werträge und Broclamationen kerauslesen, in dem wahren Text dieser Werträge und Broclamationen korauslesen, daß diese wilktürslichen Misbeutungen und Hindeninterspreigionen in die Berträge schon ein Dusend Wal auf dieser Tribüne zers nnben sei, und serner, daß diese wilkürlichen Misdeutungen und hineininterpretationen in die Berträge schon ein Dußend Mal auf vieser Tribune zermalmt worden seien, und bei dieser Behauptung bleibe. Ferner habe ich erstlärt, daß, wenn man den Tert dieser Berträge und Broclamationen ausschlägt, man allerdings in einzelnen Zeilen derselben eine Erwähnung der nationalen Rechte der Bolen u. s. w. sinde, daß, wenn man ader den Tert weiter liest, diese Bestimmungen sofort derartige Einschränkungen bekommen, daß den einer Begründung der beute hier von den polnischen Mitgliedern erhobenen Einwendungen und Ansprücke gar keine Rede sein kann. Wenn mich endlich der Abg. Windthorst für schlecht qualissirt zur Leitung der Arschiede erachtete, so muß ich es dahin gestellt sein lassen, wer besser zu einer solchen Stellung sich qualissirt, derienige, der willsurlich aus einem Document folden Stellung fich qualifigirt, berjenige, der willfurlich aus einem Document ein einzelnes Wort berausreißt, ober ber, ber bas Document in feiner Lota: lität auffaßt und beurtheilt.

Abg. Bachler (Schmeibnig): Db ich ein großer ober fleiner Prophet bin oder sein werde, das wird die Zukunft lebren. (heiterkeit.) Den Abg. Welter, ber anir borwarf, daß ich nicht polnisch berstebe, frage ich junächst, woher weiß er, daß ich nicht polnisch spreche? Sodann leugne ich entschieden, daß ein preußischer Beamter berpflichtet fei, in Ausübung feines Berufes eine

andere als die deutsche Sprache zu sprechen. Abg. Windthorft (Meppen): Dem Abg. d. Spbel erwidere ich zunächst, daß ich den Ausdruck "cynisch" in keinem anderen Sinne gebraucht habe, als wie er bei den Griechen bei der Absicoppensecte der Cyniker gedräuchlich war; unter allen Umständen hat mir irgendwelche persönliche Berlegung deitster Gebrauch gen gegen im Undrieden mit irgendwelche von der Beiten gebrauch gen

seinem Gebrauch ganz fern gelegen. Im Uebrigen will ich aus ber Rebe bes herrn v. Sybel nur ben einen Sat citiren: "Es ist klar, daß wenn bon ben anderen vertragschließenden Mächten die Berträge gebrochen wurden, bieselben auch für Preußen null und nichtig sind" und ich frage, ob dieser Sat meine Musführungen nicht bollfommen rechifertigt. Uebrigens nehme ich gang und gar keine Qualification als Archibar in Anspruch; ich mache auf diesem Gebiete dem Herrn v. Sybel keine Concurrenz.
Abg. b. Lyskowski: Der Abg. Aegidi wies auf mich als einen ebe-

maligen beutschen und polnisch geworbenen Bewohner bon Westpreußen bin. 3ch stelle est nicht in Abrebe, daß vor Jahrhunderten meine Borsahren Koschenbach hießen (heiterkeit). Das thut aber nichts zur Sache; das beweist im Gegentheil nur, wie groß bie Dacht ber geschichtlichen Spontaneitat ift

Die §§ 1-3 werden hierauf angenommen. Bu § 10 verlieft der Abg. Kantat im Namen ber polnischen Mitglieder einen schriftlichen Brotest gegen die Competenz des Abgeordnetenhauses, die auf feierlichen Berträgen bastrten Rechte der polnischen Bewohner der Probinz Bosen zu verletzen und aufzuheken, wie es durch diese Geset geschehe, legt ben Protest auf ben Tijch bes Saufes nieber.

§ 10 und die übrigen Baragraphen werden hierauf angenommen und bemnacht bas gange Gefet gegen die Stimmen des Centrums und der Polen

befinitiv in britter Lesung genehmigt.
Schluß 3½ Uhr. Nächste Sizung Montag 10 Uhr (Gesetz wegen Austritt aus ben Synagogengemeinden, Umzugktosten der Staatsbeamten und Berlegung bes Ctatejabres.)

Berlin, 20. Dai. [Amtliches.] Se. Majestät ber Konig bat bem Rittergutsbefiger bon Burgsborf ju Sobenjesar im Rreise Lebus den Rothen Adler-Orden bierter Rlasse; bem Ober Organisten an der Saupt- und Pfarrfirche zu St. Maria: Magdalena in Breslau, Paeholdt, dem Kulsmann Robert Leopold zu Berlin und den vereideten Mattern Friedrich Wilhelm Horn und Albert Ludwig Parisius ebendaselbst den Königlichen Kronen-Orden vierter Klasse; sowie dem Landschaftlichen Registrator und Beschlichen Russellen bellen Buid ju Silbesbeim, bem Chauffee-Auffeber Boigt gu Quedlinburg

verlen Busch zu Silvesheim, dem Chausses-Ausseher Botgt zu Seielindurg und dem Alfstger Joachim Müller zu Cabelig im zweiten Jerichowschen Kreise das allgemeine Ehrenzeichen verliehen. Se. Majestät der König hat den ersten Seminarlehrer Dr. Jütting in Eisleben zum Seminar-Director ernannt; sowie dem praktischen Arzt Dr. Wollner in Gleiwig den Charakter als Sanitäts-Rath; dem Kausmann und Beitschensabrikanten Julius August Heinrich Bote zu Berlin das Brä-dicht eines Königlichen Gellichen von gegliehen.

Dem Seminare Diector Dr. Jütting ist das Directorat des ebangelischen Dem Seminare Director Dr. Jütting ist das Directorat des ebangelischen der erste Seminarlehrer Dr. Schütze

Dem Seminar. Director Dr. Jütting ist das Directorat des edangelischen Schullehrer-Seminars zu Ersurt verliehen, der erste Seminarlehrer Dr. Schütze zu Ersurt in gleicher Eigenschaft an das edangelische Schullehrer-Seminar zu Eisleben derscht und der ordentliche Seminarlehrer Stahn zu Weißenfels zum ersten Lebrer am Seminar zu Ersurt besordert worden. An dem edangelischen Schullehrer-Seminar zu Keur-Ruppin ist der Lehrer Bade aus Brandenburg a. d. H. als ordentlicher Lehrer und der prodisorische Geminde Schullehrer Holzhausen aus Berlin als Husselfelt angestellt worden. Der praktische Arzi zc. Dr. Ples aus Villerbed ist zum Kreis-Physicus des Kreises Brilon ernannt worden.

Berlin, 20. Mai. [Se. Majestät ber Kaiser und König] nahmen heute militärisch Melbungen entgegen und empfingen ju Bortragen die Chefs des Militar- und des Civilcabinets, sowie die hofmarichalle. (M.= 21.)

[Raiferlicher Beicheib.] Nachdem auf Die von mehreren Generalipnodalen an Se. Majestät den König gerichtete Immediateingabe bienst ab und wird am Sonntag nach dem Hauptgottesdienst mit der consin Sachen des Trausormulars und der Wiedertrauung geschiedener strmirten Jagend der letten der Jahre aus Landeshut und den bier eins gepfarrten Landgemeinden eine Besprechung am Altare abbalten. Berfarrten Landgemeinden eine Besprechung am Altare abbalten. Birdendort

lifden Gemeindeboten" der folgende Allerhochfte Befcheid ergangen:

Es ift mir angenehm gemelen, aus ber bon Ihnen und . . . . einge-reichten Gingabe bom 10. b. M. ju erfahren, bag bie Bersonen, beren Ramen dieselbe trägt, mit der Veröffentlichung der früheren Immedial-Vorstellung durch die Zeitungen in keiner Besiehung stehen. Wenn im Uebrigen in meinem Erlasse dom 15. v. M. bezüglich des Gesuchs den Geistlichen, welcher eine geschiedene Berson nach seiner Auffassung der heiligen Schrift wieders zutrauen Bedenken trägt, den der im gesehlich geordneten Bersahren sestge-setzen Pflicht die Trauung zu bewirken oder für die Bollziehung dieser Amisandlung einen Substituten gu bestellen, gu entbinden, eine Specialentscheidung bermißt wird, so waltet hierbei ein Mißverständniß ob, da eine solche Dispensation im Widerspruch mit den gesetzlichen Borschriften der §§ 14 und 53 der Kirchengemeindes und Synodalordnung vom 10. September 1873 fteben, fomit die borgangige entsprechende Abanderung Diefer Bestimmungen im Wege ber firchlichen Besetzgebung erheischen murbe. Gie haben bierbon bie übrigen Bittsteller in Renntniß ju fegen. Berlin, ben 12. April 1876.

Braunschweig, 20. Dai. [In ber heutigen Gipung ber Canbesversammlung] wurde ber von bem Deputirten von Belt= beim gestellte, von bem Staatsministerium energisch befampfte Untrag auf Aufhebung bes hiefigen Poptechnikums nach zweitägiger Debatte mit 27 gegen 17 Stimmen abgelebnt.

Defterreich.

Peft, 20. Mai. [In ber beutigen Sigung bes Budgetausjousses der Reichsrathsde legation] wurde das Budget des Minister rium des Aeußeren berathen. Auf die Anfragen Schaup's, Gistra's, Kuranda's und Berbit's über die orientalissche Lage antwortete Graf Andrassy, er hoffe bie gestellten Unfragen genügend beantworten zu konnen. borigen Jahre dargelegte Ziel der Politik der Regierung sei gewesen: Die Erhaltung des allgemeinen Friedens, die Berhinderung don Complicationen innerhalb des türkischen Reichs und der Nachbarländer und die Erreichung geeigneter Zugeständnisse, dum Garantien zu bieten, gegen die Wiederholung ber in ben aufständischen türkischen Provinzen eingetretenen Ebentualitäten. Er tonne heute bezüglich des ersten und zweiten Bunttes conftatiren, daß der europäische Frieden ungestört und daß weiteren Complicationen burch die Berbinderung ber Theilnahme anderer Elemente borgebeugt fei. Der britte Bunkt werde durch die dorgeschlagenen Resormen angestrebt und sei allers bings noch nicht vollständig erreicht. Die Erfüllung der zwei ersten Punkte habe unmittelbar in der Hand der Mächte gelegen, und bei dem dritten konnte ihr Eingreisen nur ein vermittellnes sein, daher wäre die definitive Löjung nicht so schnell möglich gewesen. Gleichwohl sei es möglich, heute bereits zu constatiren, daß die vorgeschlagenen Resormen von Europa und von der Türkei angenommen worden und von den Insurgenten freudig begrußt worden feien. Die Insurgenten munschten nur Garantien für die Durchführung der Reformen. Die gegenwärzige Action ber Mächte ftrebe biefe Durchführung und bie Sinwegraumung ber Sinderniffe auf friedlichem diese Durchsührung und die hinwegräumung der hindernisse auf friedlichem Wege an. Für sofortige Erreichung dieses Zieles konnte Niemand einstehen, auch die österreichisch-ungarische Regierung nicht, deren Ausgabe es war, den europäischen Frieden zu wahren, weitere Complicationen zu dermeiden und die Interessen der österreichische ungarischen Monarchie sicher zu stellen. Diese Ausgabe sei heute unzweiselhaft gelöst. Die Stuation stehe heute nicht in intensiderem Brennpunkte, als während der dorscheinen Sessionen der Desentionen. Der Minister warnte sodann vor dem in Desterreich-Ungarn herrschenden Bestimismus und hob hervor, daß troß entgegenstehender Behauptungen die Einigung der drei ders bindeten Kaisermächte Thatsache geworden sei. Die übrigen Mächte sein berdor, das troß einigegenstegenber Begauptungen die Einigung der det der beindenen Kaisermächte Thatsache geworden sei. Die übrigen Mächte seien den ausgestellten Borschlägen beigetreten. Die Türkei und die Insurgenten hätten dieselben angenommen. Es handle sich nunmehr darum, die Insurgenten zu überzeugen, daß die Aussührung ernst gemeint sei. Dies seien die Erfolge der Regierung. Er dege persönlich die Ueberzeugung, daß England, wenn es die pacificatorischen Intentionen der Mächte klar der sich sebe, sieden bem Einberständniß anschließen wurde. Er sei nicht in der Lage, den Indalt ber getroffenen Bereinbarungen mitzutheilen, da die Mittheilung bergelben zuerft an die Pforte geben muffe, die junachft intereffirt fei. Es bandle fic nur darum, die Resormen durchausübren, die entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen und Angesichts der eingetretenen Ereignisse in der Türkei, besonders ber Borfalle in Salonichi Die Ginigung der europäischen Machte gu constatiren. Ginen besonderen moralischen Berib lege er auf die erneuerte und besestigte Ginigkeit der Mächte, welche die Absicht haben, ihre Bemus bungen um Aufrechterhaltung bes europäischen Friedens mit aller Energie durchzusübren und fest entschlossen sind bon Jall zu Fall zu verftandigen. Dies fei das Resultat der Berliner Zusammenkunft. Der Minister lehnte ben Borwurf einer Connivenz gegenüber dem Aufstande bei seinem Beginne ab und trat ebenso der Meinung entgegen, daß zwei von einander ab-weichende Strömungen zur Geltung gekommen seien. So lange er Minister sei, werde es nur einen Staatswillen nach Außen geben, für welchen er nicht allein die Berantwortung übernehme, sondern auch beanspruche.

Im weiteren Berlaufe ber Sigung Des Budget Ausschuffes ber Reichs-rathsbelegation sprach fich Graf Andrassy entschieden gegen jeden Gedanken einer Occupation aus und bermabrte fich bagegen, baß Defterreich nach irgend einer Richtung bin Genbarmeriedienfte jugemuthet murben. Den infurgirten Brobingen thue eine Regeneration burch Berbefferungen, welche ihren Berbaltnisten angemessen seien, noth. In der Berliner Verständigung sieht der Minister den maßgebenden Factor für den europäischen Frieden und übernimmt die volle Berantwortung dafür, daß aus der Situation keine Schäbigung der Interessen der Monarchie bervorgeben werde. Auf weitere Ans fragen ertlärte ber Minister, daß bon ben in ber Betition ber Insurgenten aufgestellten Forderungen die absolut unzuläsfigen abgelebnt, andere gulaffige aufgestellten Forderungen die adsolut unzulasigen adgetednt, andere zulasige dagegen bereits gewährt worden seien und daß praktische Mittel gesucht werden müßten, um die Durchführung der Resormen zu garantiren. Der Borbehalt der Mächte, sich don kall zu kall zu einigen, bedeute die Intention der Mächte, ohne Sonderinteresse die Erhaltung des europäischen Friedens als leitendes Brincip in den Bordergrund zu stellen. Die Erhaltung eines derz besserten Status quo im Drient sei die Grundlage der Bemühungen der Mächte. Auf eine Anfrage des Fürsten Szariordsti, ob Aussicht vorhanden sei, unter allen Umständen das Einderkändniß mit den Nordmächten zu erzeitet. halten, constatirte der Minister, daß Desterreich Ungarn keine Feinde habe, mit allen Mäckten in den besten Beziehungen stehe, eine tapfere Urmee besitze und als Staat von 36 Millionen Einwohnern der Zukunst zudersichtlich ents

Provinzial-Beitung.

+ Breslau, 22. Mai. [Wabriceinlice Mord] Am gestrigen Sonntag, früh Morgens, wurde die auf der Friedrichsstraße Nr. 8 wohnsbaste, 23 Jahr alte, underehelichte Mathilde Krebs don der betreffenden Quartierhalterin todt in ihrem Bette aufgesunden. Das Gesicht der Ermordeten war zerkraßt und mit Blut besteckt, und bei genauer Besichtigung des beten war zertraßt und mit Bint veltedt, und det genauter Beschiftung des Leichnams zeigten sich am Halse Finger- und Nägeladrücke, so daß also mit Gewisheit anunchmen sein dürfte, daß die Krebs erwürgt und daher eines gewaltsamen Todes verstorben ist. Nach der Aussage von Hausbewohnern soll ein kleiner untersetzer Mann bei der Genannten noch am Abend vorher zum Besuch gewesen sein. Sine goldene Uhr nehft Kette, welche die Krebs im Besit hatte, ist nicht borgefunden worden. Möglicherweise tann Die Uhr einige Tage bor ihrem Tobe irgendmo berpfändet worden sein, doch ist auch einige Lage vor ihrem Tode irgendwo berpfändet worden sein, doch ist auch anzunehmen, daß die Uhr von dem Mörder nach vollbrachter That gestohlen worden ist. Die Untersuchung ist bereits im vollen Gange.

4 [Feuer.] Heut Morgen gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr nach dem Hause Oberstraße Ar. 6 gerusen, wo in dem zur vortigen Brauerei ges hörigen Eiskeller das Strob zum Brennen gekommen war. — Eine weitere Ausdehnung des Feuers ist nicht zu bestärchten.

[Der General-Feldmaricall Graf v. Moltte] ift am 19. Mai Bormittage mit bem Courierzuge aus Lindau in Dresben angefommen und nach einflundigem Aufenthalte auf bem bortigen bohmifden Babnhofe nach Gorlit und feinen ichlefichen Befitungen weitergereift.

t. Landeshut, 20. Mai [Kirchenbistation. — Zum Stolberg: Dentmal. — Zur Relegation.] Seit einigen Tagen weilt ber Generals Superint. herr Dr. Erdmann aus Breslau jur Bornahme einer allgemeinen Kirchenbisitation nach gehnsähriger Baufe in unseren Mauern. Um 18. Nachmittag 5 Uhr hielt berselbe im überfüllten Gottesbause einen Gottes-Personen unterm 15. Matz c. ein Allerhöchster Bescheid in ablehnenbem Sinne ergangen war, hatte sich die Mehrzahl der Petenten mit
einer erneuten Vorstellung vom 10. April an des Königs Majestät

Davon sind durch Bermitielung bes Ober-Brafibenten bon Schlefien 2401 Mart 80 Bf., durch herrn hofrath herrlich in Berlin bon Seiten ber Mitglieber des Johanniterordens 21,780 Mark angesammelt worden. Der piesige Kreis hat bis jest 827 Mart beigesteuert. — Zu meiner Notiz in Kr. 219, betreffend die Relegation von Realschülern, ist noch nachzutragen, daß außer ben 10 sofort entlassenen Schülern nachträglich noch 8, in Bezug auf welche die Entscheidung dem Prodinzial-Schulcollegium überlassen worden war, durch dasselbe relegirt worden sind.

[Motizen aus ber Proving.] \* Schmiedeberg. Der "Sprecher" melbet unterm 19. Mai: Seute war ber Reichstags: Candibat herr Dr. Georg v. Bunsen aus Berlin in unserer Stadt anwesend, um sich ben Wählern ber liberalen Bartei borzustellen. Die Bersammlung war von ca. 250 Bers fonen besucht. herr Dr. Rimann aus hirschberg übernahm ben Borfit, ge-bachte mit einigen Worten des verstorbenen Abgeordneten herrn Telltampf und ersuchte die Berfammlung, bas Anbenten beffelben burch Erbeben bon den Sigen zu ehren. Als murdigen Nachfolger bezeichnete ber Borfigenbe herrn Dr. Georg b. Bunfen, welcher in ca. einstündigem Bortrage fein Brogramm barlegte. Schlieblich brachte herr Dr. Rimann ein hoch auf Se. Majestät ben Kaifer aus, worauf die Bersammlung geschloffen wurde.

+ hirichberg. Der "Bote" melbet unterm 20. genen Nacht brachte uns der "wonnige" Maimonat Schnee, der am Morsgen die Fluren über und über bedectte und erst gegen 6 Uhr Morgens im Thale fich wieder auflöste, mabrend Die baffelbe umgebenben Unboben fich noch langere Beit im Bintergemanbe prafentirten.

Unterm 20. Mai berichtet der "Bote": Seute stand bei Sonnenaufgang bas Thermometer auf 4 Gr. unter Rull. Der himmel war bollständig wolkenlos und bas Gebirge prajentirte sich in seinem weißen Gewande auch

ben Tag über in unbergleichlicher Rlarbeit und Schonbeit. A Ratibor. Der biefige "Anzeiger" melbet unterm 20. Dai: Geftern sant das Thermometer hier bei schafem Nordwinde bis auf 2 Grad über Null; in der letten Nacht aber stellte sich bei klarem himmel ein Frost ein, der Blüthen, Gemuse und Graser mit einer Eiskruste überzog und großen Schaben unter jungen Baumen und Pflangen anrichtete. Wilber Bein und berartige Blattpflanzen find total bernichtet. Aus allen Richtungen ber-nimmt man hiobsposten über die schlimme "Maikuble."

## Meteorologische Beobachtungen auf der königl. Universitäts Sternwarte gu Breslau.

| Mai 20. 21.                    | Nachm. 2 U. 335".35 | Abbs. 10 U. 334",12    | Morg. 6 U.<br>332"',83  |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Luftdruck bei 0°               | + 60,9              | + 50,4                 | + 40.7                  |
| Dunstorud                      | 1",53               | 1''',69<br>52 pCt.     | 1"',64<br>54 pCt.       |
| Dunstfättigung                 | 42 pCt.<br>NW. 2    | SW. 1                  | SW. 1                   |
| Wetter Der Oder                | bewölft.            | trübe. 7 Uhr Morg      | beiter.                 |
| Mai 21. 22.<br>Luftbrud bei 0° |                     | Mbbs. 10 u.<br>332",74 | Morg. 6 U.<br>333''',07 |
| Luftwärme                      | + 100,9             | + 6°,7                 | + 30,8                  |
| Dunstfättigung                 | 24 pCt.             | 55 vCt.                | 74 pct.                 |
| Wetter                         | NW. 3<br>wolfia.    | NW. 1<br>beiter.       | W. 1<br>beiter.         |
| Wärme der Oder                 |                     | 7 Uhr Mor              | gens + 8°,6.            |

Telegraphische Devefchen.

(Aus Wolff's Telegr.-Bureau.) Verfaisles, 20. Mai, Abends. Die Deputirtenkammer beschloß in ihrer beutigen Sigung über die Wahl Dudemaine's im Departement Bancluse eine Untersuchung einzuleiten. Sodann genehmigte die Kammer einen Credit bon 125,000 Fres. für die Entfendung bon Arbeiter-Instructoren zur Welt-ausstellung nach Bhilabelphia. — Der Minister des Innern, Marcere, außerte hierauf in Erwiderung einer Interpellation des Deputirten Durfort, bezüglich des Erlasses des Brasecien bon Marfeille, die Maires betreffend, der Erlas gehe über die Absichten der Regierung hinaus, welche den Brasecten die sorgsamtte Beobachtung der Geseglickeit anempsoblen habe. Dem Deputirten Caftellane gegenüber, welcher bem Minifter ben Bormurf machte, bei ben Ernennungen ber Maires die Radicalen begunftigt gu baben, ertlarte berfelbe, er fei für die gemäßigte Republit. — Es wird hierauf eine bon Bardoux vorgeschlagene Tagesordnung, welche besagt, die Kammer sei befriedigt, in den Erllärungen des Ministers den Ausdruck ihrer eigenen liberalen Politik zu sinden, welche auch durch das Land vertreten werde, einstimmig angenommen. Es waren 343 Mitglieder bei der Abstimmung zugegen. Die Kammer vertagte sich hierauf dis nächsten Freitag. — Die Bureaux der Deputirtenkammer haben in der Angelegenheit des Deputirten Rouvier, um in derfelden kein Prajudiz zu schaftlet. ohne Debatte den Vorsigenden jedes Bureaus zum Commissar gewählt. London, 20. Mai. Die Prinzessin Charlotte von Preußen hat heute die

Rudreife nach Berlin angetreten. Der beutsche Botschafter, Graf Munfter,

Rückreise nach Berlin angetreten. Der beutsche Botschafter, Graf Münster, begleitet die Brinzessin dis Dober.

London, 20. Mai. Dem gestern in Guildhall zu Ehren des Prinzen dem Bales statigsehadten Banket wohnten eiwa 600 Berionen bei, darunter außer den Mitgliedern der königlichen Familie die Botschafter don Deutschland, Frankreich, Oesterreich, Italien und der Türkei, die Minister, sowie diele Mitglieder des Obers und Unterhauses. Auf die ihm überreichte Adresse antwortete der Prinz dom Bales mit dem Ausdrucks seiner hohen Bestieder gung über ben ibm sowohl in Indien wie bei feiner Rudfehr in England

geworbenen Empfang. Mabrib, 20. Mai. In ber heutigen Sigung bes Senats legte ber Ministerprassbent Canodas bel Castillo ben Gesegentwurf, betreffend die Aufbebung ber Fueros, bor und erlauterte die Motive beffelben. Der Minifter betonte, daß die constitutionelle Einheit Spaniens nicht länger in Frage gestellt werden dürse. Der Art. 1 des Gesehentwurs verpflichtet die Einwohner sämmtlicher Brodinzen Spaniens zum Militärdienst. Im Art. 2 behält sich Die Regierung gemiffe Dagregeln bor fur ben Fall, bag einzelne Probingen fich weigern follten, bas bon ihnen berlangte Contingent an Truppen gu stellen. Art. 3 bestimmt, daß die Prodinzen nach Naßgabe der Bermögens-berhältnisse ihrer Einwohner Steuern zu zahlen haben. Petersburg, 20. Mai. Gestern sind 38,720,000 Rubel Creditbillets, welche seit dem 28. Januar von der Reichsbank wieder angekaust worden

find, in Gegenwart des General-Controleucs verbrannt worden. Der gegenswärtige Notenumlauf beträgt 758 Millionen Rubel Creditvillets, der Metallschaft 199 Millionen Rubel.

Konstantinopel, 20. Mai. Derbisch Pascha ist ebenfalls zum Minister ohne Borteseuille ernannt worden. — Die Zeitungen beröffentlichen gunstigere Nachrichten aus Bulgarien. — Die Generale Abdul-Kerim Pascha und Cheftet Pascha organistren die Truppen, welche gegen die Ausständischen maridiren follen.

(L. hirsch's telegraphisches Bureau.) Cattaro, 20. Mai, Abends. Die Fürstin von Montenegro ist mit ihren Kindern bier eingetroffen. Das Schloß "Bianca" wurde für sie zu länge-

rem Ausenthalt eingerichtet. Belgrad, 21. Mai. "Ilod" melbet, daß die zweite Klaffe ber Landswehr bes Kreises Zuprija Befehl erhielt, sich an die Grenze zu begeben. Der turtifche Baicha bon Widdin bat die bort weilenden Gerben ausgewiesen.

Brunn, 21. Mai. Bom Lande kommen betrühende Nachrichten über ben burch ben Frost angerichteten Schaben. Obst und Wein sind gestern in einem Theile Mahrens erzroren. Kleine stehende Gewässer sind mit Eis bedeckt.

Bien, 20. Mai. [Bufdtiebraber Gifenbahn.] Bie Die "Breffe" melbet, wird die Berwaltung der Buschiehtaber Eisenbahn der General-bersammlung die Bertheilung einer Dividende von 3½ pCt. für die Actien Litr. A. vorschlagen. Der Ausfall des Ertrages beträgt gegen das Borjahr

Trieft, 20. Mai. Der Lloydbampfer "Ceres" ist mit der oftindischine-sischen Ueberlandpost heute Bormittag um 11 Uhr aus Alexandrien, hier eingetroffen.

Rempork, 20. Mai. Der Dampfer des norddeutschen Lloyd "Ober" ift gestern Nachmittag um 2 Uhr, der hamburger Postdampfer "Göthe" gestern Abend um 6 Uhr bier eingetroffen.

Baltimore, 20. Dai. Der Dampfer bes norddeutschen Llond "Leipzig" ift bier eingetroffen.

| Wechs            | 86 | -6 | 985  | 30. |    |    |  |
|------------------|----|----|------|-----|----|----|--|
| Amsterdam 100Fi. |    |    |      | 169 |    |    |  |
| do. do.          | 2  | M. | 3    | 168 | 40 | bs |  |
| London 1 Latr    |    |    |      |     |    |    |  |
| Paris 100 Frcs   | 8  | T. | 4    | 38  | 90 | bz |  |
| Petersburgi00SR. | 3  | M. | 62/0 | 264 | bz |    |  |
| Warachau 1008R.  | 8  | T. | 61/  | 268 | bz |    |  |
| Wien 100 Fl      | 8  | T. | 42/  | 169 | 20 | bz |  |
| do. do           | 2  | M. | 42/4 | 168 | 20 | bz |  |

| do. do 2 M. 4/2                 | 168,20 bz  |
|---------------------------------|------------|
| Fonds- und Geld-                | Course.    |
| Staats-Anl. 41/2 % consol. 41/2 | 104,50 bz  |
| do. Accigo 4                    | 99.75 bg   |
| Staats-Schuldscheine. 3%        | 94,25 bs   |
| PrämAnleihe v. 1855 31/2        | 131 bz     |
| Berliner Stadt-Oblig. 41/2      | 102,30 bz  |
| E Borliner 42/2                 | 102 b2G    |
| F)Pommersche 3%                 |            |
|                                 | 94.89 G    |
| Schlesische 31/2                |            |
| g/Kur- u. Neumark. 4            | 97,70 B    |
| Pommersche 4                    | 97,40 bx   |
| T Pesensche4                    | 96 80 bz   |
| Preussische4                    | \$6,80 bz  |
|                                 | 98.25 bg   |
| Sachsische 4                    | 88,70 bs   |
| m 'Schiesische 4                | 97 bz      |
| Radische PramAnl 4              | 118,60 bz  |
| Baierische 4% Anleihe 4         | 121,75 bz  |
| Coln-Mind, Pramiensch 34        | 109,60 baG |
|                                 | T10000000  |

Kurh. 49 Thaier-Leose 255,30 bz Badische 35 FL-Leose 136,50 B Braunschw. Pram.-Anleihe 82,90 bzG Oldenburge Leose 135,50 B

Bucaten — Fremd, Bkn. 99,85 bz Sover. 20 40 bz Mapoleons 16,20 bz Coat. Bkn. 169,60 bz Coat. Bkn. 269,20 bz

|                              | -          |
|------------------------------|------------|
| Hypothekep-Cer               | ificate.   |
| Krupp'schePartial-Obl.       | 102.25 bzB |
| Unkb.Pfd. d.Pr.HypB. 4%      |            |
| Dako Piu. d. Pr. tryp        | 100,20 bzG |
|                              | 95,75 bzG  |
| Deutsche HypBPfb. 44         | 161 bz@    |
|                              |            |
| Kündbr. CentBodOr. 43        | 100,25 bzB |
| Unklind, de. (1872) 5        | 191,50 bzG |
| do. rückzb. à 110 5          | 107,40 bz  |
| do. do. do. 4%               | 98,50 bz   |
| Cak. H.d.Pr.BdCrd.B 5        | -          |
| do. III. Em. do. 5           | 103,36 bzG |
| Kündb.Hyp.Schuld.do. 5       | 100 G      |
|                              | 181,25 baG |
|                              | 101,50 baG |
| do. do. Pfandbr. 5           | 105 b2G    |
|                              |            |
| do. do. II. Em. 5            | 102 bzG    |
| Goth, PramPf. I. Em. 5       | 109 bz     |
| do. do. II. Em. 5            | 107,75 G   |
| de. 5% Pf.rkzlbr.m.110 5     | 192,50 G   |
| do.41/2 do. do. m.110 41/2   | 96,25 bz   |
| Meininger PramPfdb. 4        | 162 B      |
| Oest, Silberpfandbr 51/      | 39 B       |
| do. HypCrdPfdbr. 5           | 39 B       |
| Pfdb.d.Oest.BdCrGe. 5        | 87,25 G    |
| Prob. d. Oest. Bu. Or. Oc. o | 169.25 G   |
| Behles, BodencrPfdbr. 5      |            |
| do. do. 42/                  |            |
| Sade. BodCredPfdb. 5         | 191.50 bz  |
| de. do. 472% 47              | OR bs      |
| Wiener Silberpfander. 5%     | 39 13      |
|                              |            |

| Turkische  |              |          | 10,30 Di  |       |
|------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Ung.5%St   |              |          |           | M     |
| Schwedisch | 10 10 TI     | drLoo    | 80        | N     |
| Winnische  |              |          | 39 G      | N     |
| Türken-Loc | 080 31 e     | theB     |           | O     |
| -          | A CONTRACTOR |          | -         | 0     |
| Elsenb     | ahn-Pi       | rieritä  | ts-Action | l. P  |
| Borg-Mark. | Sorie 1      | I14%     | 1101 G    | D     |
| do. II     | I. v. St.3   | 4 g. 34  | 85,90 b   | P     |
| do.        | do.          | VI. 44   | 98,25 G   | S     |
| do. Hos    | s. Nordh     | shn 5    | 103,70 G  | . 8   |
| Barlin-Gor |              |          | 102,50 G  | S     |
| do.        |              | 44       | 92,25 G   | 9     |
| do.        | Lit. O.      | 42/      | 88,99 et  | bzB T |
| Breslau-Fr | GID. TIL     | . D. 9%  |           | v     |
| do.        | do.          | E. 44    |           | V     |
| do.        | do.          | F. 41    |           | 1000  |
| de.        |              | G. 44    | 95,25 0   | 100   |
| do.        |              | EL 44    | -         | 0.00  |
| do.        | do.          | J. 44    | 89,50 G   |       |
| do.        | do.          | K. 44    | 88,75 bi  | GB    |
| Coln-Minde | in III. L    | it.A. 4  | 90,75 B   | В     |
| do.        |              | it.B. 4% |           | _ B   |
| do.        |              | IV. 4    | 92,90 b   | ZB B  |

| Breslau-Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cib. Lit   | . D.     | 42/8 |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|----------|------|
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.        | E.       | 44/1 | 96 B     |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.        | F.       | 42/4 | 96 B     |      |
| de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.        | G.       | 41/2 | 95,25 0  | 100  |
| de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.        | H.       | 42/0 |          |      |
| ao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.        |          |      | 89,50 6  |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |      | 88,75 b  | e Gr |
| Coln-Minde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an III. L  | it.A.    | 4    | 90,75 B  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L          | it.B.    | 43/2 |          | 1    |
| de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | IV.      | 4    | 92,90 b  |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |      | 90,25 b  |      |
| Halle-Sera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | u-Guben    |          | 5    | 160,40 G |      |
| Mannover-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |      |          |      |
| Markisch-E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          | 5    | 00 7     |      |
| WM. Staa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          | 4    | 98 B     |      |
| do. do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . II.      | Ser.     | 4    | 95,25 B  |      |
| ds. do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obl. L     | a. II.   | 4    | 97,75 G  | 8-11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o. III.    |          |      | 96,75 G  |      |
| Oberachle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |      |          |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B          |          | 32/2 |          |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |          | 9.   |          |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D          |          | 4    | 93,75 G  |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E          |          | 33/4 | 85,60 G  |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F          |          | 43/2 | 101 G    |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G          |          | 41/2 | 99 G     |      |
| GO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die .      |          |      | 101,30 b |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von        |          |      | 104,50 b |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von 18     |          |      | 91.10 G  | 1    |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von 18     |          |      | 98 G     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brieg-Ne   |          |      | 97 G     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sosal-Od   |          | 4    | 92,50 0  |      |
| do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do.        |          | 5    | 193,90 G |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rgard-P    |          |      | 92,50 E  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. II.    |          |      | 00 0     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. III.   |          |      | 39 G     |      |
| do. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | drschl, Zv | wgb.     | 31/2 | -01 40 0 |      |
| Ostpreuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Südbah     | n.       | 5    | 101 50 6 |      |
| Bechte-Od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er-Ufer-   | 16 a. a. | 9    | 103.99 b | 4    |
| Schlesw. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | siseabab   | n.       | 41/1 | -        |      |
| The same of the sa | 100        | Bon A    |      | 39,90 b  | -    |
| Chemaitz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Komotau    |          | 5    | 59,90 D  |      |

| etos orsses          |        |                 |         |
|----------------------|--------|-----------------|---------|
| do, H                | AST    | 101,30          | bz      |
| do von 1869          | E /B   | 104,50          |         |
|                      |        | 91.10           |         |
|                      |        | 98 G            | VI.     |
|                      |        | 97 G            |         |
| do. Brieg-Neisse     |        |                 | ~       |
| de. Cosal-Oderb.     |        | 92,50           |         |
| do. do.              | 5      | 103,90          |         |
| do. Stargard-Posen   |        | 92,50           | В       |
| do. do. II. Em.      | 41/4   |                 |         |
| do. do. IU. Em.      | 4.8/10 | 39 G            |         |
| do. Mdrschl, Zwgb.   | 32/2   | -               |         |
|                      | 5      | 101 50          |         |
| Bochts-Oder-Ufer-K   | 5      | 103.99          | bz      |
|                      | 42/1   |                 |         |
|                      | - /B.  |                 |         |
| homaitz-Komotau .    | 5      | 39,90           | bz      |
| oux-Bedenbach        |        | 52,80           |         |
| do. II. Emission     | 5      | 40,50           | bzG     |
|                      |        | 23,80           |         |
| Prag-Dux.            | 5      | 81,30           | bz      |
| tal. Carl-LudwBahn.  |        | 79 30           | G       |
| do. do. neue         | 15     | 57,75           |         |
| Kaschau-Oderberg     | 5      | 52,25           | bz      |
| Ing. Nordostbahn     | 200    | 59,68           |         |
| Ing. Ostbahn         | 5      | 65,98           |         |
| amberg-Czernowitz .  | 0      | 65,60           |         |
| do, do. II.          | 0      | 56,25           |         |
| do. do. III.         | 5      |                 |         |
| Mährische Grenzbahn  | 5      | 62,50           | B       |
| MährSchl. Centralb.  |        | 17,25           | DIG     |
| do. II.              | fr.    |                 | ~       |
| KronprRudolf-Bahn .  | 5      | 67,30           |         |
| DesterrFranzösische  | 3      | 318,75          | bzB     |
| do. do. II.          | 3      | 301 B<br>224,75 |         |
| do, südl. Staatsbahn | 3      | 224,75          | bzB     |
| do, neue             | 3      | 224,10          | br      |
| de. Obligationen     | 5      | 74,25           | bzG     |
| Warschau-Wien II     |        | 95,25           |         |
| do III               | 5      | 92 bz           |         |
| do. IV               | 5      | 87,50           |         |
| do V                 | 5      | 85 bz           |         |
| 401                  |        |                 |         |
| Bank-Discent         | 31/    | o Ot.           |         |
| Bank-Discent         | ED 4   | 14 pf14         | 1 17 13 |
|                      |        |                 |         |

| Elsenba                         | ibn-St | amm-   | Act  | tien.                 |
|---------------------------------|--------|--------|------|-----------------------|
| Divid. pro                      | 1 1874 | 1 1875 | Et.  | 7 350 5 5             |
| Aachen - Mastricht              | 1      |        | 4    | 22,10 baG             |
| BergMarkische.                  | 2      | 4      | 4    | 83,80 hg              |
| Berlin-Ankalt                   |        | 8      | 4    | 105,25 bz             |
| Berlin-Dresden                  | 5      | Bill   | 5    | 25,30 bz              |
| Berlin-Gorlitz                  | 0      | 0      | 4    | 39.25 baG             |
| Berlin-Hamburg.                 | 124    | 10     | 4    | 176,50 bz             |
| Berl, Nordbahn                  | 0      | Lega   | T.   | The sand              |
| BerlPotsd-Magdb.                | 12%    | 3      | 4    | 83 bx                 |
| Berlin-Stettin                  | 912/00 | 9      | R    | 124,10 bs             |
| Böhm, Westbahn.                 | 6      | 6      | 5    | 76,20 bz              |
| Breslau-Freib                   | 73/8   | 5%     | 4    | 77,30 b2G             |
| Coln-Minden                     | 60/20  | 2000   | 4    | 101,26 bs             |
| do. Lit. B.                     | 8      | 8      | 6    | 99,90 bz              |
| Cuxhaven, Eisenb,               |        | 6      | 8    | TIT                   |
| Dux-Bodenbach, B.               | 0      | 0      | 4    | 9,90 bz@              |
| Gal. Carl-LudwB.                | 8%     | . 6    | 4    | 81 0                  |
| Halle-Sorau-Gub.                | 0      | 8      | 4    | 12,20 bs              |
| Hannover-Altenb.                | 0      | -      | 4    | 14,75 bsQ             |
| Kaschau-Oderberg                | 5      | -      | 8    | 41,10 bEG             |
| Kronpr. Rudolfb.                |        | 5      | 5    | 44.90 bz              |
| LudwigshBexb.                   | 0      | 9      | 4    | 176,40 bz             |
| MärkPosener<br>Magdeb Halberst. | 0      | 9      | 4    | 21,90 bz<br>72,90 bzG |
| MagdebLeipzig.                  | 14     | 14     | 4    | 235 75 b G            |
| do, Lit. B.                     |        | 4      | 4    | 97 bzB                |
| Mainz-Ludwigsh.                 | a      | 6      | 4    | 99,50 bs              |
| NiederschlMärk.                 | 4      | 4      | 4    | 97,75 G               |
| Oberschl. A.C.D.E.              | 12     | 181/2  | 3%   | 139.75 bg             |
| do. B                           | 12     |        | 3%   | 130,25 G              |
| OesterrFr. StB.                 | 8      | 61/2   | 4    | 441-40 bz             |
| Oest, Nordwestb.                | 5      | 5 /8   | 5    | 212 bz                |
| Oest,Südb.(Lomb.)               | 12/2   | 124    | 4    | 121,50-21 bg          |
| Ostpreuss. Sadb                 | 0 /1   | 0      | 4    | 26.50 bz G            |
| Rechte-OUBahn                   |        | 61/2   | 4    | 102 25 bz             |
| Reichenberg-Pard.               | 5%     | 42/9   | 44/4 | 49 66 bz              |
| Rheinische                      | 8      |        | A /M | 116,80 bz             |
| do. Lit.B.(4% gar.)             | 4      | 4      | 4    | 94,40 bz              |
| Rhein-Nahe-Bahn                 | 0      | 0      | 4    | 14 25 bzG             |
| Ruman, Eisenbahn                | 4      | arer 1 | 4    | 19,50-70 bz           |
| Schweiz Westbahn                | 0      | -      | 4    | 17 b+G                |
| Stargard - Posener              | A3/4   | 41/4   | 41/2 | 101,75 bz             |
| Thuringer Lit. A.               | 7%     | 81/2   | 4    | 120 B                 |
| Warschau-Wien                   | 10     | 1960   | 4    | 197 bz                |
|                                 |        | 1      |      |                       |

| 0     | 10                                            | fr.                                  | 82,75 bzG                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | -                                             | 640                                  |                                                                             |
|       |                                               | n.ke                                 |                                                                             |
| 0     | 0                                             | 15                                   | 26 9                                                                        |
| 0     | 0                                             | 25                                   | 24.25 bs.                                                                   |
|       | 0                                             | 15                                   | 35,25 bzG                                                                   |
|       |                                               | 5                                    | 47,60 bzG                                                                   |
|       | 21/                                           |                                      | 73.30 bz0                                                                   |
|       |                                               |                                      |                                                                             |
|       |                                               |                                      |                                                                             |
|       |                                               |                                      | 99,50 bzG                                                                   |
| 33/10 | 6                                             | 5                                    | 75,25 bzG                                                                   |
| 0     | 4 5500                                        | fr.                                  |                                                                             |
|       | 61%                                           |                                      | 108,50 bz                                                                   |
|       |                                               |                                      | 75,50 br.G                                                                  |
| 2%    | 0                                             | 8                                    | 29,75 bsG                                                                   |
|       |                                               |                                      |                                                                             |
|       | 0<br>0<br>2%<br>0<br>3%<br>5<br>3%<br>0<br>5% | 0 0 0 0 0 23½ 3½ 3½ 5 5 3½ 5 6½ 6½ 8 | 0 0 5<br>0 - 5<br>0 3½ 5<br>3½ 5<br>3½ 5<br>5 5<br>0 - 6½ 5<br>6 5<br>8 8 8 |

| i | Bi                 | ank-Pa | pler  | 0.   |               |
|---|--------------------|--------|-------|------|---------------|
| ı | Allg.Dout.HandG.   | 1 15   | 0     | 14   | CORV          |
| ı | AngloDeutsche Bk.  |        | 3     | 8    | 53,58 G       |
| 9 | Berl, Kassen-Ver.  | 191/8  | 17,7  | 4    | 170 0         |
| 4 | Borl HandelsGes.   |        | 6     | 4    | 85,50 hz      |
| ĕ | do.Produ.HdlsB.    | 10%    | 51/2  | 6    | 83,58 B       |
| 8 | Braunschw. Bank,   | 74     | 6%    | 6 3  | 93,25 B       |
| ı | Bresl, DiscBank    | 1/8    | 2     | 4    | 63 bzG        |
| ı | Bresl, Maklerbank  | 0      | 0     | i    | OO DAG        |
| ı | Brest, Makl, VerB. | 4      | A     | 4    | The second    |
| ı | Bresl. Wechslerb.  | 31/4   |       | A    | 66 G          |
| 1 | Coburg. CredBnk.   | 44     | 21/2  | 4    | 70,25 G       |
| ı | Danziger PrivBk.   | 6 70   | 7 '8  | 4    | 117,50 bz     |
| 1 | Darmat, Creditbk.  |        | 6     | i    | 103 bz        |
| ı | Darmst, Zettelbk.  | 64/1   | 64    | 4    | 94,90 G       |
| 1 | Doutsche Bank      | 5 /4   | 3 74  | 4    | 79,75 6       |
| ı | do. Reichsbank     |        | _     | 41/4 | 153,50 br     |
| 1 | do. HypB. Berlin   | 7%     | 71/2  | 4 /2 | 92,30 0       |
| 8 | DiscCommAnth.      | 12     | 7 /8  | 4    | 110,10 G      |
| ı | GenossenschBuk.    | 8      |       | 1    | 90 baG        |
| 3 | do. jungo          |        | 51/2  | 4    | 93,25 bzG     |
| ı | Gwb.Schuster u.C.  | 0      | 0 /11 | 4    | 12 B          |
| 8 | Goth. Grundcredb.  |        | 8     | 4    | 106,50 br.G   |
|   | Hamb. VereinsB.    |        | 94/9  | 4    | 116,50 G      |
| ı | Hannov. Bank       | 62/10  | 67/15 | 4    | 101,70 bz@    |
| 8 | Königeb. VerBank   |        | 54    | 4    | 80,90 G       |
| 1 | LndwB. Kwilecki    |        | 4900  | 4    | 59,50 B       |
| ì | Leipz, CredAnst.   | 9%     | 7     | 4    | 113 bz@       |
| 8 | Luxemburg. Bank    | 9      | 61/2  | 4    | 98 baG        |
| ı | Magdeburger do.    | 5%     | 51/4  | 4    | 104 bz        |
| 3 | Meininger do.      | 4      | 3     | 4    | 78,60 by B    |
| R | Moldauer LdsBk.    | 3      | man ! | 4    | 25 0          |
| ı | Nordd. Bank        | 10     | 6%    | 4    | 126,75 G      |
| ı | Nordd, GrunderB.   | 91/2   | 9     | 4    | 99,75 bzG     |
| Ų | Oberlausitzer Bk,  | 0      | 2     | 4    | 50 B          |
| ı | Oest, CredAction   | 6%     | 5     | 4    | 222,59-223 bz |
| ı | Posner ProvBank    | 6      | 21/2  | 4    | 99,20 0       |
| ı | Pr.Bod,-CrActB.    | 8      | 8     | 4    | #8,50 beG     |
| ı | Pr. CentBodCrd,    | 9%     | 91/2  | 4    | 117,75 bz     |
| ı | Sachs, Bank        | 10%    | 10    | 4    | 120,30 G      |
| 1 | Sächs. CredBank    | 6      | 51/g  | A.   | 81 G          |
| ı | Schl. Bank-Verein  | 6      | 5     | A    | 83,50 bz      |
| ı | Schl. Vereinsbank  | 8      | 41/2  | 4    | 87,50 B       |
|   | Thirringer Bank.   | 6      | 5     | A    | 73 bg()       |

| Berliner Bank       | 0     | dation | Ifr. | 89 G     |
|---------------------|-------|--------|------|----------|
| Berl. Bankverein    | 41/12 | 0      | fr.  | 82 B     |
| Berl. Lombard-B.    | 0 78  |        | fr.  |          |
| Berl Prod-MaklB.    | 0     | 20000  | fr.  |          |
| Berl, WechslerB.    | 0     |        | fr.  | 41,50 bz |
| BrPrWechslB.        | 0     | -      | fr.  |          |
| do.Hand. u.Entrep.  | 0     |        | fr.  |          |
| Centralb. f. Genos. | 0     | -      | fr.  | 96,46 ba |
| Deutsche Unionab    | 3     | 6      | fr.  | 77 bzB   |
| Hannov. DiscBk.     | 0     | 81/5   | fr.  | 87,10 bz |
| Hessische Bank      | 0     | -      | fr.  | 55 B     |
| Ndrschl. Cassenv.   | 0 ,   | ments. | fr.  | -        |
| Ostdeutsche Bank.   | 6     | -      | ir.  | 87 G     |
| Pos. PrWechslB.     | 0     | -      | ir.  |          |
| Pr. Credit-Anstalt  | 0     | -      | fr.  | 52 bzG   |
| Pr. Wechsler-Bnk.   |       | -      | fr,  |          |
| Schl. Centralbank   | 2     | -      | fr.  |          |
| VerBk. Quistorp     | 0     | -      | fr.  | 4,50 G   |

| VerBk. Quistorp 0 1 - Hr.   4,50 |                                                                                                       |                   |              |               | 4,00 0                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ı                                | Industrie-Papiere.                                                                                    |                   |              |               |                                                        |
|                                  | Berl. EisenbBd-A.<br>D. EisenbahnbG.<br>do. Beichs-n.CoE.<br>Märk. Sch. Masch. G.<br>Nordd. Gummifab. |                   | 0            | fr. 4 4 4 4 4 | 116,90 G<br>12 b2B<br>69,90 bzG<br>15,25 bzG<br>53 bzG |
|                                  | de. Papierfabr.<br>Weetend, ComG.                                                                     | 0                 | -            | 4             | 11,50 G<br>2,50 G                                      |
|                                  | Pr. HypVersAct.<br>Schles. Feuervers.                                                                 |                   | 18 20        | 4             | 127 G                                                  |
|                                  | Bonnersmarkhütte<br>Dortm. Union<br>Königs- u. Laurah.<br>Lauchhammer                                 | 4<br>0<br>10<br>0 | 1111         | 4444          | 16,98 bzB<br>6,49 ctbtB<br>57,50 bzG<br>18,50 B        |
|                                  | Marienhütte<br>Moritzhütte<br>OSchl. Eisenwerke                                                       | 7%<br>0           | -<br>11/a    | 4 4           | 62 B<br>30 B<br>9,59 G                                 |
|                                  | Redenhütte<br>Schl. Kohlenwerke<br>Schl. ZinkhActien                                                  | 0 0 7             | - 6          | 4             | 0,75 G<br>12 bz<br>81'50 G                             |
|                                  | do. StPrAct.<br>Tarnowitz. Bergb.<br>Vorwärtshütte                                                    | 0 1               | 60           | 44/2          | 88 B<br>36,50 G<br>16 B                                |
| -                                | Baltischer Lloyd .<br>Bresl. Bierbrauer.<br>Bresl, EWagenb.                                           | 0 0               | 0<br>0<br>6% | 4 4           | 36 G<br>49.50 B                                        |
|                                  | do. ver. Oelfabr.<br>Erdm. Spinnerei<br>Görlitz. EisenbB.                                             | 5 4 2%            | 0            | 444           | 49,50 G<br>22,50 bzG<br>40 bzG                         |
|                                  | Hoffm's Wag.Fabr.<br>OSchl. EisenbB.<br>Schl. Leinenind.                                              | 2 7%              | 0            | 4             | 13,75 bz@<br>27,50 G<br>81,25 G                        |
| ı                                | Q Ast Br (Scholty)                                                                                    |                   | Section 1    | fr.           | 22 23                                                  |

2,75 B (\$2B 28 B conv 58 bzG

do. Porsellan Schl. Tuchfabrik. Jo. Wagenb.-Anst. Schl. Wellw.-Fabr.

Breslau, 22. Mai. [Bafferftanb.] D.: B. 5 M. 14 Cm. U .: B. - M. 88 Cm.

Telegraphifche Courfe und Borfennachrichten. (Aus Wolff's Telegr. Bureau.)

Frankfurt a. M., 20. Mai, Nachm. 2 Ubr. 30 Min. [Schlüßeburse.]
Londoner Wechsel 204, 20. Bariser Wechsel 80, 95, Wiener Wechsel 169, 20, Böhmische Westbahn 151, Elisabethbahn 121, Galizier 162, Fransposen\*) 219 %, Londonerweit 80 %, Nordwestbahn 107 %, Silberrente 58 %, Bapierrente 55 %, Russ. Bodencredit 86 %, Russen 1872 98, Russ. Ansteide — " Amerikaner de 1885 101 %, 1860er Loose 98 %, 1864er Loose 272, 20, Creditact.\*) 111, Dest. Nationald. 704, 50, Darmst. Bant 103 %, Brüsseler Bant —, Berliner Bantberein 81 %, Franksurter Wechslerbant 76 %, Deutsch öberreichische Bant 90 %, Weiminger Bant 78 %, Hahrliche Effectendant —, Reichsbant 153 %, Continental —, hesse Laudwigsbahn 99 %, Oberhessen 72 %, Ungarische Staatsloose 143, 20, do. Schw. alte —, do. neue 82 %, Central-Bacific 92 %, Türken —, Ung. Oitd. Obt. II. 59 %. Deutsche Bereinsbant —. Bardubiger Actien —. Siill. Internationale Speculationspapiere behauptet.

Rach Schlüß der Vörse: Credit Actien 111 %, Franzosen 219 %, Combarden 60 %, 1860er Loose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Galizier —, Ungar. Staatsloose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Galizier —, Ungar. Staatsloose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Balizier —, Ungar. Staatsloose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Balizier —, Ungar. Staatsloose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Balizier —, Ungar. Staatsloose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Balizier —, Ungar. Staatsloose —, Elisabethbahn —, Franz-Josesbahn —, Bant — Frankfurt a. M., 20. Mai, Nachm. 2 Ubr. 30 Min. [Schlußesurfe.]

Salister —, Ungar. Staatsloofe —, —. | Reichsbant —, Darmst. Bant —.

\*) Per medio resp. per ultimo.

Damburg, 20. Mai, Rachmittags. [Schluß-Csurse.] Samburger

St.-Br.-A. 114%, Silberrente 58%, Creditactien 111%, Rordwestbahn —,

1860er Loose 98, Franzosen 547. Lombarden 151. Italien. Rente 71,

Bereinsbant 117%, Laurahatte 57%, Commersbant 87%, do. II. Emission

—, Prodinzial-Disconto —, Rorddeutsche 127, Anglo-deutsche 54,

Internationale Bant 85%, Ameritaner de 1885 96%, Kölne-Mindener St.-A.

100%, Rheinische Tisenbahn do. 116%, Bergisch-Märtische do. 83%, Disconto

2½ pCt. — Still.

Damburg, 20. Mai Rachm. (Betreibewertt) Weisenberges

2½ pEt. — Still.

Damburg, 20. Mai, Naom. [Getreidemarkt.] Weizen loco fest, auf Termine ruhig. Roggen loco fest, auf Termine still. Weizen pr. Mai 221 Br., 220 Sd., pr. Juli-August pr. 1000 Kilo 219 Br., 218 Sd. Roggen pr. Mai 158 Br., 157 Sd., pr. Juli-August pr. 1000 Kilo 157 Br., 156 Sd. Hafer ruhig. Gerste fest. Rüböl fest, loco 66, pr. Mai 65½, pr. Octbr. pr. 200 Ksd. 64½. Spiritus fest, pr. Mai 35¼, pr. Juni-Juli 36¼, per Juli-Aug. 37¼, per Sept. Oct. per 100 Liter 100% 38½. Rassec belebter, Umsas 3000 Sad. Betroleum fest, Standard white loco 12, 25 Br., 12, 10 Sd., per Mai 11, 90 Sd., per August-December 12, 50 Sd. — Retter: Krachtboll. 12, 10 Sd. per Mai — Wetter: Prachtvoll.

Liverpoot, 20. Mai, Bormittags. [Baumwolle.] (Anfangsbericht.) Muthmaklicher Umsat 5000 Ballen. Rubig. Tagesimport 3000 Ballen Maranbam.

Actorpool, 20. Mai, Nachmittags. [Baumwolle.] (Schlußbericht.)
Umfag 5000 Balleu, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. —
Watt, unverändert. Ankünfte 1/16. D. niedriger, stetig. Surats matt.
Middl. Orleans 61/16., middl. ameritaniche 61/16. fair Dhollerah 41/16., middl. fair Dhollerah 41/16. good middl. Dhollerah 31/16., middl. Dhollerah 31/16. fair Bengal 4, good fair Broach —, new fair Omra 41/16. fair Madras 4, fair Pernam 61/16. fair Smyrna 51/16. fair Capption 6. fair Egyptian 6.

fair Egoptian 6.

Newyork, 20. Mai, Abends 6 Uhr. [Schlüßs Courfe.] Wechfel auf London in Gold 4, 87½. Golds Agio 12¾. ½0 Bonds per 1885 115, do. 5% fundirte 117¾. ½0 Bonds 1887 121¾. Erie-Bahn 14¾. Central Bacific 109. New Port Centralbahn 110¾. Hodgie Notirung des Goldagios 12¾, niedrigste 12¾.

Antwerpen, 20. Mai, Nachmitt. 4 Uhr 30 Minuten. [Getreidemarkt.]

Schlußbericht.) Weizen steigend. Roggen steigend. Hafer knapp. Gerste fest. Bremen, 20. Mai, Rachmittags. [Petroleum.] (Schlußbericht.) Stanbart white loco 11, 55, pr. Juni 11, 55, pr. Juli 11, 75, pr. August. December 12, 60. Höher, großes Geschäft.

# Breslau, 22. Mai, 91/2 Uhr Borm. Der Geschäftsberfehr am benstigen Martte mar ziemlich rege, bei starteren Bufuhren und unberanberten

Beizen, zu notirten Preisen gut verkäuflich, ver 100 Kilogr. schlesischer weißer 17,50 bis 20,00—21,70 Mark, gelber 17,20—19,50—20,40 Mark, seinste Sorte über Notiz bezahlt.

feinste Sorte über Notiz bezahlt.

Roggen in sehr sester Haltung, pr. 100 Kilogr. 14,50—15,80 bis 17,10 Mark, seinste Sorte über Notiz bezahlt.

Gerste dei schwächerem Ungebot preishaltend, per 100 Kilogr. 13,00 bis 15,00—16,00 Mark, weiße 16,50—17,20 Mark.

Hafer gut preishaltend, per 100 Kilogr. 17,40—18,50 bis 19,40 Mark, seinster über Notiz.

Mais schwach zugeführt, per 100 Kilogr. 11,50—12,30 Mark.

Erbsen gut preishaltend, per 100 Kilogr. 17—18—20,50 Mark.

Bohnen ohne Umsah, per 100 Kilogr. 14,80—15,80—16,50 Mark.

Lupinen underändert, per 100 Kilogr. gelbe 10,00 bis 11,50 Mark, blaue 10,00—11,50 Mark. blaue 10,00-11,50 Mart.

Biden blieben bernachläffigt, per 100 Kilogr. 16,80—17,80—18,80 Mt. Delfaaten in febr fester haltung.

Delsaaten in jept jeste Danschaften in Mark und Pf-Schlaglein mehr beachtet. Pro 100 Kilogramm netto in Mark und Pf-Schlag-Leinsaat ... 27 — 25 — 22 28 50 27 25 26 Winterraps .... 28 50 Winterrühsen .... 27 25 27 50 Sommerrübsen .... 28 50

Reindotter ...... 28 50 27 50 26 —

Leindotter ...... 26 — 25 — 24 —

Rapskuchen mehr beachtet, pr. 50 Kilogr. 7,30—7,60 Mark.

Leinkuchen ohne Aenderung, pr. 50 Kilogr. 9,20—9,70 Mark.

Kleesamen nominell, rother pr. 50 Kilogr. 50—58—60—63 Mark,

weißer pr. 50 Kilogr. 58—60—62—66 Mark, hochseiner über Rotiz.

Thymothee nominell, pr. 50 Kilogr. 36—39—42 Mark.

Mehl zu besseren Preisen gut verkäuslich, pr. 100 Kilogr. Weizen sein alt 30,50—31,50 Mark, neu 28,25—29,25 Mark, Roggen sein 27,00—27,50 Mark, Haußbacken 25,50—26,50 Mark, Roggen-Futtermehl 9,75—10,75 Mark,

Weizenkleie 7,75 bis 8.50 Mark. Weizenkleie 7,75 bis 8,50 Mark.

Rechte. Oder-Ufer-Gisenbahn-Gesellschaft.

Die Dividende pro 1875 ift auf 6 1/4 % i. e. M. 38 pro Gilid ber Stamm-und Prioritäts - Stamm - Actien ber Rechte - Ober - Ufer - Gifenbahn - Gefellschaft feftgestellt worben und gelangt gegen Ginlieferung bes Dibibenbenicheines vom 20. d. Mts. ab

bei unferer Sauptkaffe hierfelbft, Berlinerftraße

Mr. 76, in den Bormittagsftunden von 9 bis 12 Uhr; b. bei der Preußischen Bant - Anftalt Henckel,

Lange in Berlin, Wilhelmftrage Mr. 62; bei der Direction der Disconto : Gefellschaft in

Berlin, Behrenftrage Mr. 43/44; bei bem Bankhaufe M. A. v. Rothschild & Sohne

in Frankfurt a. M.

in den gewöhnlichen Geschäftsstunden zur Auszahlung. Es wird gebeten, den Dividendenscheinen bei der Präsentation ein arithemetisch geordnetes Nummer-Berzeichniß, nach den berschiedenen Kategorien getrennt, welches zugleich den Geldwerth ergiebt, mit Namens-Unterschrift bersehen, beistügen zu wollen. Breslau, den 16. Mai 1876. Direction.

General-Berfammlung.

Die General-Bersammlung des Schlesischen Bereins zur Unterstützung von Landwirthschafts-Beamten wird hierdurch gemäß § 5 des Statutsauf Montag, den 19. Juni 1876, Vormittags 10 Uhr, im Hôtel de Silésie hierselbt, Bischosstraße 4/5, anderaumt.

Gegenstände des Bortrages und der Berathung sind:

A. Der Geschäftsbericht.

B. Statuten-Abänderungs-Anträge.

Biederholte Abstimmung über den im Borzabre ad § 2 alinea Nachtrag 1 der Statuten dom 23. September 1863 angenommenen Antrag, betressend Ausdehnung der Ausnahmeberechtigung wirklicher Mitglieder dis aum Ablauf des 35. Ledenszahes.

C. Neuwahl des Berwallungsrathes und Directoriums.

Specielle Mittheilungen über die odigen Bereins-Angelegenheiten sind den Kreis-Bereins-Borständen durch Circular übersandt worden und dort dom

Rreis-Bereins-Borständen burch Circular übersandt worden und bort bon jedem Mitgliede auf Erfordern einzusehen. Breslau, den 11. April 1876.

Das Directorium.

heute Früh 6 Uhr verschied nach längerem Leiben unser guter Bater, Schwiegers, Große und Urgrofbater,

Carl Hoferichter, im Alter von 80 Jahren 4 Monaten. Dies zeigen biermit, um stille Theils

nahme bittend, tiefbetrübt an Die hinterbliebenen. Oblau. Breslau, Gorlig und Petersdorf, den 21. Mai 1876.

Stadt-Theater.

Montag, ben 22. Mai. 35. Bors ftellung im Bons = Abonnement. "Er muß auf's Land." Lufifpiel in 3 Acten nach Bayarb und be Balli bon B. Friedrich. Hierauf: "Der Zigeuner." Senrebild in 1 Act von Alois Berla. Musit von A. Conradi. Dinstag, den 23. Mai. Außer Abon-

nement Funftes Gaftfpiel bes fonig: lich preuß. Rammerfangers herri Albert Riemann. "Zannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg." Große romantische Oper in drei Ucten don Richard Wagner. (Tannhäuser, herr Albert Niemann.

Lobe-Theater.

Montag. 3. 20. M.: "Die Reife burch Breslau in 80 Stunben." Gesangsposse in 6 Bildern von H. Salingré. Musik von G. Lehn-bardt. (Helene Möwes, Frl. Sophie König.)

Paul Scholtz's Etabliffe-Täglich: Concert

von ber Capelle bes 11. Regts. Capellmeister Herr Peplow. Anfang 7½ Uhr. [7531]

Simmenauer Garten. Beute: Großes Concert, ausgeführt

von ber Springer'ichen Capelle. Aufsteigen bon 2 großen Luftballons Unfang 7 Ubr. [7532]

Breslauer

Concert-Haus. **Täglich:** [7535] Theater und

Großes Concert.

Seute 1. Auftreten und Gaftipiel ber Wiener Chanfonette = Sangerin Fraulein Schiemon.

Fabig's Restaurant und Cafe chantant. Täglich: [7405]

Concert u. Borftellung. Auftreten

ber englischen Chansonette-Sangerin Miss Jessi Backer, ber frang, beutschen und öfterreichischen Chansonette=Sängerinnen, fowie des Gefangs: und Charutter:

Romifers Herrn Reimann. Moses Scherbel in der Tanzstunde. 1, 2, 3, bei der Bank vorbei. Ansang 7½ Uhr Entree 50 Bf.

Dherhemden, weiß und bunt, [2122] fertigt unter Garantie bes Gutfigens bom beften Material nach Daß

H. Timendorfer's jr. Bafchefabrit, Beuthen Do., Ring 15.

isiten-Karten

auf weißen oder gelben Natur-Carton: 50 St. 10 Sgr., 100 St. 15 Sgr. Nach auswärts gegen Einsendung des Betrages franco. [6746]

Gustav Steller,

Breslau, Ring 16, Becherfeite, nabe bem Blücherplag.

Dessentlicher Dank. Unterzeichnete, Die an Rheumatiss mus ftart litten und es bor Schmerzen taum aushalten tonnten, gebrauchten

ben Extract Anti Reon, und wurden

nach ein paar Einreibungen von ibren Leiden vollständig befreit: [2123] L. Neuftadt, Spediteur. B. Grabsch, Schießhauspäckter. Ramitsch, im September 1875.

Niederlagen in Breslau bei A. Gonschior, Weidenstraße, R. Gebbardt, Albrechtsstraße, C. F. Kettig, Oderstraße. General Depot bei Julius Virkenstod in Nawitsch. Preis pr. Flacon 1 Mart.

Für Destillateure. Reine unberfalichte Linbentoble ift nur zu haben bei

H. Aufrichtig jr., [7162] Reufcheitr. 42

Wanzen, Schwaben, Motten, Flöhe, überhaupt alles Ungeziefer bertilgt sofort mein Pulber. Ersfolg in 15 Minuten garantirt. Preis & Schacktel 6 und 10 Sgr. Sprikmaschinen dam à 7½ Sgr. [6550]
A. Gonschior, Weibenstraße 22.

Ein gewandter [2007] Meisender wird für eine

Ungarweinhandlung Offerten sub Ungarwein : Reisenber

Nr. 72 an die Expedition der Bred: lauer Beitung.

Posten offen.

Für ein Fabritgeschäft in Ober-schlessen wird ein verheiratheter Mann jum sofortigen Antritt als Wirthdichafter gesucht. [2079]

Derselbe muß eine Caution von 150° Mart stellen können, polnisch serechen, in der Feder gewandt sein und ein Anzahl Gespanne und Knechte ju beauffichtigen und in Ordnung gu balten berfteben.

Der Gehalt ift 60 Mart monatlich,

Der Gegalt ist 60 Mart monatlich, freie Wohnung und Beheizung und noch ein Naturalien-Deputat von 10 bis 12 Mart monatlich Werth.

Rur energische, durchaus nüchterne und zuverlässige Leute sinden Berücksichtigung. Meldungen sind an die Expedition der Breslauer Zeitung unter Chiffre D. B. Nr. 95 zu richten Chiffre D. B. Nr. 95 gu richten.

Michaeli zu beziehen Steppdeden, Steppröde ein Hochparterre, best. in 6 Stuben, Wardenstube, mit vielem Beigelaß und Gartenbenugung. Näheres Berlinerstraße 5, parterre. [7533]

Goeben erschien und ist vorräthig in der Schletter'iden Buchhandlung, Breslau, Schweidnigerstraße 16 u. 18:

"Auf gebahnten und ungebahnten Wegen". Leben & ftigge bon

Louis Stangen, Begrunder ber Gefellichaftereisen nach bem Drient,

Rifter des Königlichen Baierischen Militär-Kerdenst und Ehren-mitglied der Société Royale et Centrale des Sauve tours de Belgique. Breis 1 Mart 50 Pfg.

Alter Weinhauskeller

Rupferschmiedestraße 26, Ede Stodgaffe. Gute billige Beine nebst Ruche mit feiner Bedienung. [6962]

Die Zuderwaaren-Fabrit von S. Crzell Antonienstrasse Mr. 3 in Bressau, balt ihre Fabrikate in größter Auswahl und vorzüglicher Gute gütiger Beachtung anempfohlen.
preise anerkannt billig. [7360]

[7120]

Wiener Syphons-Flaschen Selterser oder Soda-Wasser,

pro Dugend 2 Mark, erel. Glas frei Haus. Die Benugung biefer Flaschen empfiehlt sich für Sausbaltungen und im Krankenzimmer. Das lastige Entseigen ber Korke wird erspart, außerdem aber bleibt der Inhalt einer nicht auf einmal entleerten Flasche tagelang frisch und toblensäurereich.

C. R. Kissner & Co., Dampf-Mineralwaffer- und Limonaden Fabrit, Catharinenftrafe 7.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. Stein. (In Bertretung: Dr. Weis.) Drud von Graß, Barth u. Comp. (W. Friedrich) in Breslau.